Chicago, Freitag, den 11. August 1899. - 5 Uhr:Ausaabe.

11. Jahrgang. — No. 188

### Telegraphische Depeschen.

(Geliefert von ber "Associated Press".)

### Suland.

### Das Städtden Ungeles befest.

2Tad dem die filipinos es in Brand geftedt. -Weiteres über die jungften Kampfe bei San fernando.

Manila, 11. Aug. Die ameritani= ichen Streitfrafte unter General Mac-Arthur haben heute früh bas Städtchen Ungeles eingenommen, refp. ohne Bi= berftand bejest; Die Filipinos aber hat= ten beim Abgug Das Städtchen in

Brand geftedt. Die es beißt, war die gange jungfte Bormartsbewegung ber Ameritaner bon San Fernando aus eine bollige Ue= berraschung für die Filipinos, welche feine 3dee hatten, daß eine folche Be= wegung überhaupt beabsichtigt war, bis ber gepanzerte Waggon ein morberi= fches Teuer aus feinen Geschüten er= öffnete, und einen Mugenblid fpater auch bie fcwere Artillerie auf beiden Flanten eingriff. Die meiften Filipinos schliefen sogar, als der Angriff ge= macht wurde. Gleichwohl leifteten fie bann einen fehr hartnädigen Wiberftand; einmal gelang es ihnen auch, ein amerifanisches Umbulang=Rorps abzu= fcneiben, das aber nachher gerettet wurde. Es verlautet auch, daß die Fi= lipinos, wenigstens diejenigen, welche General Mac Arthur gegenüberstehen, tnapp an Munition feien. Geit ber ameritanischen Besetzung bon Sanger= nanbo baben fie übrigens auch 3 Mei-Ien Bahngeleise zwischen biefer Stabt und Calulet aufgeriffen, fodaß bie Umerikaner ihren gepanzerten Waggon

Fernando hinaus bringen tonnen. San Fernando be la Union, wo bie Filipinos fürglich ben Dampfer "Saturnus" nieberbrannten, wurde bon ben amerikanischen Ranonenbooten "Porttown", "Concord", "Callao" und "Pampanga" bombarbirt und zur Balfte gerftort. Die Filipinos erwi= berten bas Teuer ber Amerikaner eine Stunde lang mit Musteten und givei Ranonen, wurden aber schlieflich nach ben Sügeln getrieben. Die Ranonen= boote festen indeg feine Streitmacht

nicht weiter, als zwei Meilen über San

Der Dampfer "Sheriban" ift mit 667 Dann bom Gud-Datota-Regi= ment, 996 Mann bom Minnesota=Re= giment und 205 entlaffenen Goldaten bon anberen ameritanischen Beerestor= pern nach San Francisco abgefahren. General Dtis hat einen formellen

Befehl gur Schließung ber Insurgen= ten-Bafen erlaffen. Aguinalbo hatte am 24. Juli ein Defret erlaffen, melches bie Insurgenten=Safen gegen Schiffe unter ameritanischer Flagge perichlieft.

Wafhington, D. C., 11. Mug. Boft= berichte, welche im Flotten=Departe= ment eingetroffen finb, befagen, bak Abmiral Mation alle Mittel au um den Handels= und sonstigen Berkehr ber Insurgenten zwischen 'en einzelnen Infeln ber Philippinen-Gruppe gu gerftoren. Rommandeur Sperry bom "Morttown" in Moilo hatte bem Ab= miral Batfon anfangs Juni berichtet,

baß feinerMeinung nach die Infurgen= ten Truppen bon Lugon und ber Infel Panan aus nach Negros und Lente brachten. Sperry fandte bas Rano= nenboot "Camar" aus, welches in vier Tagen breigehn Schooner an ber Rufte bon Banah entlang gerftorte. Jedes diefer Fahrzeuge hatte ein volles Rar= go. In jedem Fall wurben bie ent= maffneten Gingeborenen mit ihren perfonlichen Effetten an's Land gefett. Wie man bort, ift bei ber Berathung

amifchen bem neuen Rriegsfefretar Root und bem Brafidenten McRinlen am Champlain-Gee endgiltig berein: bart worden, bag General Otis bas Dbertommanbo auf ben Philippinen-Infeln behalten folle, - außer wenn er es felber nieberlegen will. In biefem Fall würbe Lawton zu feinem Rachfolger gemacht werben.

Washington, D. C., 11. Aug. General Dtis tabelt bem Rriegsbepartement, wie folgt:

Manila, 11. Mug. General Mac= Arthur hat bon Santa Rita Befit er= griffen. Ungeles, Borec und anbere Orte wurben retognosgirt. (Darnach ware Angeles noch nicht befett?) Die Insurgenten wurden weiter nordwärts getrieben. Seute hatten bie Umerita= ner feine Berlufte. Im Gangen hatten fie in ben jungften Rampfen 5 Tobte und 31 Bermunbete. Der Buftanb ber Landwege mocht bie Bewegung unferer Truppen fcmierig; boch wirb es als nothwendig erachtet, diefen Theil bes Landes offen zu halten, ba er that= fächlich Kontrolle über bie Proving Bataan gibt.

Manila, 11. Aug. Die Refognos: girungen burch fleine Partien ameri= fanischer Truppen bauerten heute fort. Es wurden erfolglofe Berfuche ge= macht, mit ben Feind in Berührung gu tommen. Die Ameritaner halten jest Calulet Santarita, Bacolor und Guaqua befest (refp. wieber befest.) Reine neuen Rampfe haben ftattgefunden. Der Regen bat auf's Reue begonnen. Jest werben bie Bermunbeten nach

Manila gebracht. Bafbington, D. C., 11. Mug. Ges neral Dtis melbet bem Rriegsbebarte= ment, bag bas Transportboot "City of Bara" mit 911 Mann und 30 Offigieren (unter bem Oberbefehl bon Beneral Schwan) in Manila eingetrof-

### Immer idredlider!

Die Sahl der Orfait-Opfer wird jest auf 500 angegeben .- Mufruf für die Ueber=

San Juan be Bortorico. 11. Aug. Es heißt jest, daß in Ponce allein nicht weniger, als 500 Menschen mahrend bes neunftündigen Orfans umgetom= men feien. Unter ben Ueberlebenben bafelbst herrscht jest unfägliche Roth.

Washington, D. C., 11. Aug. Rriegsfetretar Root bat einen Aufruf an die Bebolferung ber Ber. Staaten ausgearbeitet, worin er gur Unter= ftunung ber vielen Rothleibenden aufforbert, welche burch ben jungften Dr= fan auf Portorito bem Berhungern nahe gebracht worben finb. Der Mufruf murbe auf ein Telegramm bom Brafibenten McRinlen bin berfaßt. Much ift bas Berforgungs=Departe= ment ber Armee auf Portorico angewiesen worden, allen möglichen zeitweiligen Beiftanb gu leiften.

Bashington, D. C., 11. August. Das Betteramt hat folgenbes Ortan= Bulletin ausgegeben:

Das Bentrum bes westindischen Orfans nähert fich jest offenbar Raffau (Bahama-Infeln). Der Sturm wird, fobald er ben Golfftrom erreicht, an Seftigfeit gunehmen und wird wahrscheinlich heute Abend bie füb= atlantischen Ruftenftabte ber Ber. Staaten erreichen.

Washington, D. C., 11. August. hauptmann Lugo Vina, einer ber Por= toricaner, bie mabrend bes amerita= nisch=fpanischen Rrieges mit General Schwan zusammentrafen, fanbte an biefen folgende Rabelbepefche:

"Mein Land ift verwüftet. Um Gottes Millen, helft ung!" Etwa ein halb Dugend Stäbte und Städtchen auf Portorico wurde burch ben Orfan böllig vernichtet. Auch hat bie Baffer-Bufuhr für Can Juan auf-

### Sturmichaden im Rordweften.

Fargo, N. D., 11. Aug. Gin fchlim= mer Sagelfturm fegte über ben nörbli= chen Theil bes Countys Caf fowie über ben fühlichen Theil bes Countns Traill bin. Die Landwirthschaft erlitt schwere Berlufte. Den anfänglichen Berichten gufolge murben 60,000 Acres reifen Getreides vollständig gerftort; boch scheint bas Unheil nicht gang fo groß

Der Sturm ging auch nach Minne= fota hinüber und verurfachte bort ebenfalls gewaltigen Schaben.

Mus Aba ,Minn., melbet ein Tele=

Ein ichredlicher Wind= und Sagel= fturm braufte mitten burch bas County Norman und vernichtete ober beschäbigte Taufenbe von Acres Getreibe. Das ift icon ber britte Sagelfturm in biefem County mahrend ber jegigen

### Mus Judien importirte Rrantheit?

Albland, Wis., 11. Aug. Während ber legten vier Wochen find in bem be= nachbarten Mellen fünf Berfonen ber fibirischen Blage Untbrar erlegen (mel= che fonft nur beim Bieh manchmal in ähnlicher Form borkommt). Dr. Harrifon bon hier, ein Mitglieb ber Staats = Gefundheitsbehörbe, ift ber Unlicht, daß bie gefürchtete Rrantheit burch, aus Indien eingeführte Saute eingeschleppt worden ift. Solche Saute werden in ben Gerbereien in Mellen verarbeitet, und jeder soweit dort beo= bachtete Fall ist tödtlich verlaufen. Man vermuthet, bag ber Krantheits= ftoff fich Arbeitern mittheilte, welche ge= ringe Verletzungen an ben Sänden tru= gen. Die Rrantheit äußert fich zuerft er kleinen Bufteln, aber balb tritt Blutbergiftung ein und bamit ift bas Schidfal bes Rranten befregelt.

### Bieder ein Lyndmord.

Memphis, Tenn., 11. Aug. Gine Spezialbepesche aus New Orleans

3m Louifiana'er Diftrift Grant fand man bie gräßlich verftummelte Leiche eines Farbigen, welche im Ray= tadie Creet babintrieb. Der Farbige war ein gewiffer Singleton, welcher beschulbigt mar, einen verbrecherischen Angriff auf bie Gattin bes weißen Pflangers B. Bopett beabfichtigt gu haben. Die bis jest erhältlichen Gin= gelheiten über bie Geschichte find fehr mager; es icheint aber, bag ber Single= ton aufgehängt, mit Rugeln gefpict, bie Leiche bann auf alle bie barba= rischen Arten, welche in der letten Zeit borgetommen find, berftummelt und endlich in's Baffer geworfen wurde.

### Sandbeil gegen Revolver.

Cleveland, 11. Aug. Wm. T. Caple, ein Nicht=Gewertschafts=Motormann an ber "Big Confolibated" Stragen= bahn, feuerte heute zwei Schuffe auf ben Fuhrmann William Little ab, welche beibe trafen. Der Fuhrmann ergriff ein Sanbbeil, bas in feinen Bas gen lag, schleuberte es auf Caple und verursachte damit eine fürchterliche Ropfmunbe. Doch ift feiner ber Beiben lebensgefährlich verlett. Caple befinbet fich jest im Gefängnig. Er behauptet, Little habe ihm "Scab" guge= rufen, was aber ber Fuhrmann entschieden in Abrede ftellt.

### Dampfernachrichten.

Rem Port: Patricia bon Samburg; Betla bon Chriftianfund u. f. m. (Beitere Dampferberichte auf ber

Wilfesbarre, Pa., 11. Mug. Arbeiter ber Stevenson'ichen Rohlen= grube, in ber Rabe bon Bittston, gin= gen an ben Streit, weil die Gefellichaft fich weigerte, eine Erhöhung ber Löhne

um ein Drittel zu gemähren.

3m Gangen fteben jett nabegu 600 Roblengraber in biefem Diftritt aus. Die Löhne ber Arbeiter ber Dela= ware & Sudson=Rohlengrube gu Bly= mouth wurden auf Berlangen von \$1.75 auf \$1.90 pro Tag erhöht.

Middlesboro, Rh., 11. Aug. In Mingo legten 150 Rohlengraber Die Arbeit nieder, um eine fofortige Lohn= erhöhung zu erzwingen. Die Gruben= besiger wollten erft bom 1. September an bie Löhne erhöhen. Man glaubt, bag alle Grubenarbeiter im Diftritt Middelsboro an den Streit gehen.

### Beigelegter Gruben=2lueftand.

Springfielb, 31., 11. Mug. Gugene A. Sellis, Mitglied bes Exefutivrathes bes Illinoifer Grubenarbeiter=Berban= bes, war in Moweagua und hat es qu= mege gebracht, bie Streitigfeiten gwi= fchen ben Grubenleuten, welche am Montag an ben Streit gegangen maren, und ben Befigern ber Roblengrube gu ichlichten. Die Brube erhalt jett eine beffere Maschinerie, und zwar eine

### Banterott einer befannten Berjon.

Cleveland, 11. Aug. Robert L. Walter von Poland, D., reichte im Bunbes=Rreisgericht bahier ein Be= fuch um Bonferott-Erflärung ein. Die Berbindlichfeiten werben auf etwas mehr als \$100,000 angegeben; Beftanbe find teine borhanden. Der jegi= ge Brafibent McRinlen ftanb früber mit Balter im Metallftempel=Gefcaft in Berbindung und berlor bamals fein ganges Gigenthum burch Unterzeich= nung bon Schulbberichreibungen für Malter.

### 18 Jahre Zuchthaus!

Carmi, 31., 11. Aug. Die jugenb= liche Jon Crabiree, welche ihre Angehö= rigen zu vergiften suchte, (fie hatte es eigentlich nur auf ihre Stiefmutter abgefeben) befannte fich im Gericht fculbig und empfahl fich ber Gnabe bes Gerichtshofes. Richter Pearce berurtheilte fie bann gu 18 Jahren Bucht=

### Musland. Gröffnet.

Der Dortmund-Ems Kanal, im Beifein des Kaifers.

Berlin, 11. Mug. Wie angefündigt, murde heute der neue Dortmund=Ems= Ranal feierlich eröffnet, und Raifer Wilhelm wohnte ber Feier unter bem Aubel ber Bebolterung bei. In Er= widerung auf eine Unsprache bes Bur= germeifters bon Dortmund, fagte ber Raifer, er betrachte biefen Ranal als ein Wert, das einen Theil eines ren Gangen bilben folle, zu beffen Forberung er und bie Regierung unbeugfam entichloffen feien; und er hoffe, baß bie Vertreter ber Nation ihn in die Lage feten würden, noch am Enbe bes Jahres biefes Biel zu erreichen.

### Die Transvaal-Ariegsgefahr.

London, 11. Mug. Das hiefige Buren=Organ ("Stanbard & Diggers' Rems") bringt eine Depefche aus 30= hannesburg, welche fehr brobend für bie Engländer flingt. Die Depefche er= flart, bag bie Boers entichloffen feien. im Rriegsfall bie Bergmerte au gerftoren und bie britischen Aftionare für immer gu ruiniren, inbem fie bie gan= gen Maschinerien in Die Luft fpreng= ten; für Johannesburg - fügt bie De= pefche hingu - werbe ber Rrieg unbebingten Untergang als Stadt und als Bergbau-Bentrum bebeuten. Um Schluß heift es:

"Während ber Rrieg zweifelsohne folieflich in einem Sieg für England enden wird, muß ber Ruin bon Taufenden biefen Sieg bezahlen, und Let= tere follten ben Siegespreis mohl in Erwägung ziehen, ehe fie bie britifche Regierung ermächtigen, ben Rrieg gu erflären!

In einer anderen Johannesburger Depefche jeboch werben weitere Bugeftanbniffe feitens ber Transbaal=Re= publit an bie Uitlanbers in Aussicht geftellt. Die Transvaal=Regierung hat ihre Antwort auf ben Borfchlag bereits einer gemeinschaftlichen Untersuchung ber neuen Stimmrechts-Borlagen noch nicht pollenbet.

Lorenzo Marquez, Delagoa=Bai. 11. Mug. Der beutich-oftafritanische Linienbampfer "Reichstag" ift bier bon hamburg, Reapel und Mombafa mit 400 Riften Batronen und fonftigen Rriegsvorrathen für bie Transbaals Republit eingetroffen.

### Prof. v. Stengl gurudgewiefen.

Berlin, 11. Mug. Gegenüber bem, in den "Münchener Neuesten Nachrichten" beröffentlichten (fürglich ermabn= ten) Urtitel bes Profeffors b. Stengl. in welchem bie Befchluffe ber Friebens= Ronfereng abfällig fritifirt werben. wird bon offigiofen Blattern baran er= innert, daß Graf Münfter ber einzige verantwortliche Delegirte ber beutschen Regierung auf ber Ronfereng gewesen fei. herrn b. Stengl's Steptigismus fei außerbem ungerechtfertigt, und überbies fonnten Die Beröffentlichun-

gen bes Profeffors nur als Unfichten

eines Privatmannes aufgefaßt merben.

### Bu Gube

Sind porläufig die geheimen Berathungen des Drevins : Kriegsgerichtes. - Morgen mag ein wichtiger Cag für den Progeg

Rennes, Franfreich, 11. August. Das Drenfus = Rriegsgericht brachte feine geheimen Gigungen heute Bor= mittag um 9 Uhr jum Abfchluß. Um biefe Beit hatte Paleologue, bom frangöfifchen Umt bes Musmartigen, feine Erklärungen über bas geheime Doffier

Das Gericht wird Samftag früh um balb 7 Uhr wieber gu öffentlicher Gig= ung zusammentreten.

Ueber bie geftrige geheime Berichts= figung berlautet noch: "Gin wichtiges Greigniß mar bie Be-

rathung über bas berühmte Panig= garbi=Telegramm, welches, wenn richtig überfett, nicht hauptmann Drenfus, fonbern General Mercier beschulbigt, ber beim erften Progeg bem Rriegs= gericht miffentlich eine faliche Darftel= lung ber Depefche gab. Daraus folgt, bag bie Machinationen bes General= ftabs gleich zu Anfang ber Drenfus= Affare begannen.

Diefe michtige Thatfache murbe im Berlaufe eines giemlich beifen Berbors enthullt. Es wird nothig fein, bas gegenwärtige Rriegsgericht an biefe gravirende Thatfache feftzunageln, benn es muß im Bebachtnig behalten werben, daß bie beutigen Richter Dren= fus wieberum perurtheilen merben. außer, wenn fie gezwungen werben, bie

Wahrheit ber Depefche angunehmen". Der morgige Berhanblungstag burf= te bon gang besonderer Bedeutung mer= Er=Rriegsminifter Mercier und Er=Brafibent Cafimir=Berier merben einander gegeniibergestellt merben, und es mag babei zu einem hauptichlag ber Bertheibigung tommen, welche ent= fcbloffen ift, ben Teinden feinen Boden gu laffen. Uebrigens mirb es jett als möglich bezeichnet, bag bie Berichtsber= handlungen fich bis jum September hingieben merben. Ueber Drenfus' Bu= ftand find wieder die widersprechendften Gerüchte berbreitet, und es ift unmög= lich, fich aus biefen Angaben ein Urtheil au bilben. 211s ficher tann man anneh= men, daß Drenfus ziemlich aufgeregt und angegriffen ift; aber fein morali= Scher Muth Scheint unberändert, und fein forperliches Befinden bei ben no= thigen Borfichtsmaßregeln leiblich gut au fein.

### Gin Offiziere-Duell.

Berlin, 11. Mug. Das Offigiers= forps bes Ulanen-Regiments Bring Auguft bon Bürttemberg (Bofen'iches) Ro. 10 befindet fich in gewaltiger Aufregung über ein Biftolenduell, welches amischen zwei bornehmen Offigieren, bem Rittmeifter Detleb, Graf gu Solms=Sonnenwalde und bem Unter= leutnant Merner. Graf pon ber Schulenburg = Wolfsburg gu Ronig ftattgefunden hat. Graf b. b. Schulen= burg trug eine gefährliche Schufwunde

### Rod mehr Enphusfälle.

Berlin, 11. Mug. Much aus Salle a. G. und aus Lingen bei Denabrud werben jest Thphus-Erfrantungsfälle gemelbet.

### .Staateburger-Reitung" fonfiszirt.

Berlin, 11. Mug. Die "Staatsbürger=Beitung" ift wegen Beröffent= lichung ber britten Berliner antisemi= tifchen Begrebe bes Grafen Budler auf Rlein-Tichirne in Schlefien tonfisgirt

### Thierarate-Ronarch.

Baben-Baben, 11. Mug. Der inter= nationale Rongreß ber Thierarate. beffen Dauer auf fünf Tage berechnet ift, halt gegenwärtig bier feine Bera= thungen ab. Ueber 1000 Delegaten aus berichiebenen Länbern außer Deutschland find jugegen. Dr. Roh-Ier aus Berlin wurde jum Brafibenten ernannt, und ber Großbergog bon Baben bielt eine Begrugungerebe. Ginen Sauptgegenftand ber Berhand= lungen wird bie Berhinderung epibe= mifcher Rrantheiten mahrend bes Transports bon Thieren bon einem Lande gum anberen bilben.

### Bentrum und Cogialiften in Baiern.

München, 11. Aug. In Bezug auf bie Bahlen zum bairischen Landtag ertlärte ber befannte Sozialift Dr. b. Bollmar, bag bie bairifden Bentrums= leute infolge ber unabhängigen Saltung ber organifirten Arbeiter unb Sozialiften zu einem Rompromik ge= nöthigt wurden, wonach fie ber Bahlreform-Borlage, welche bie Liberalen befämpften, ihre Unterftügung gu=

Begen Arbeiterforderungen u.f.m. Lübed, 11. Mug. Der hier gufam= mengetretene beutsche Tischlertag bat einen "Schutberband gegen unberech= tigte Gefellenforberungen" gegrünbet, bie Annahme ber Zuchthausvorlage und bie Einführung von Zwangsinnungen perlanat.

### Das erlofende Ran.

London, 11. Mug. Spezialbepefchen aus Bomban, Indien, melben, bag in Allahabab, Mabras, Deffan und Ben= gal Regen gefallen ift, und Bombah wenigstens Regenschauer gehabt hat. Die Beforgniß ber bortigen Regierung betreffs einer neuen Sungersnoth ift baber giemlich gehoben.

### Berden ben Sandelstag befdiden.

Berlin, 11. Mug. Die beutiche San= belswelt mird, trop gegentheiliger Befcbluffe einiger, über ben Dinglenis= mus berichnupfter beuticher Sanbels. fammern, auf bem internationalen Sandelstongreß in Philadelphia mur= big bertreten fein. Muf ben, ihnen nabe gelegten perfonlichen Bunich bes Rai= fers haben fich viele hervorragende Großinduftrielle, barunter Großfabri= tant Sampfpohn, Die Rommergienrathe Arnhold und Tibore Loeme, entichlof= fen, bie Ginlabung gur Theilnahme am Kongreß anzunehmen.

### Lofalbericht.

### Gegen Winfeladvofaten.

Richter Chytraus fdidt John McCormid wegen unbefugter 2lusübung der Rechtspragis in's Befängnig

Bor einiger Zeit reichte ber angebli= the Advotat John McCormic vor Rich= ter Chntraus in einer Sppothetenflage gu Gunften feiner Rlientin Unna Steiland ein Gefuch auf Abweisung ber Rlage ein. Das Schriftstück verrieth eine folche Unwiffenheit McCormid's, bag bie Aufmertfamteit bes Abbota= ten=Berbanbes barauf gerichtet wur= be. Der Berband führte bei bem ge= nannten Richter Beichwerbe, bag Dic-Cormid nicht bom Staats Dberge= richt zur Ausübung ber Rechtspragis berechtigt fei, worauf Richter Chy= traus ben Beschulbigten wegen Mikachtung bes Gerichtes porladen ließ. Als heute McCormid fich auf jene Unflage verantworten sollte, überreich= te er bem Richter ein bom "Umerican College of Law" ausgestelltes Diplom. Gr behauptete, bem Abbofaten Gi= meon Ring im Atwood = Bloc bas Diplom und bas Leumunds = Beug= niß nebft einer Gebühr bon \$5 im Jahre 1890 übergeben zu haben, ba= mit er für ibn bie Ligens erwirte. Erft mehrere Jahre fpater habe er wieber an bie Sache gebacht und fich bon Ring bie Bapiere guriidgeben laffen. Dic= Cormid gab ferner an, er hatte ge= glaubt, daß Ring für ihn die Ligens er= langt hatte. Der Lettere bestätigte Diefe Angaben und geftanb, auch bas Gelb in feine Tofche geftedt zu haben, ftatt es nach Springfield gur Erwirtung ber Ligens gu fenben, DeCormic, ber frii= her im Schneibergeschäft thatig gemefen, habe feit 10 Nahren als Abpotat in Friebensgerichten fungirt.

Befragt, ob er nicht wüßte, bag bas Staats Dbergericht erft gang fürglich angepronet habe, bak nur berienige Abpotat, welcher eine Briifung por bem Richter=Rollegium bestände, und auf Grund bes beftanbenen Gramens eine Lizens erhalten habe, bie Rechtspragis ausüben burfe, ertlärte berBeschulbigte, bapon fei ihm nichts befannt gemefen. Diefe Unwiffenbeit verfette Richter Chytraus in hoben Born; er hielt bem Beschulbigten eine berbe Strafpredigt und verurtheilte ihn wegen Migachtung bes Gerichts zu 30 Tage Haft im Counthgefängniß unb 50 Dollars Gelbftrafe. Der Richter bemertte ba= bei, baß es bem "American College of Law" wenig gur Chre gereiche, bag es einem fo unwiffenben Menfchen ein Diplom ertheilt habe. - McCormid. ein 55jähriger Mann, wurde auf Befehl bes Richters fofort nach bem Ges fängniß abgeführt.

### Die Refrutirung nabegu vollendet.

Die Sauptmann Bomus, ber bie= fige Bunbes = Retrutirungs=Offigier, erflärt, werben borausfichtlich bis gur Mitte nächster Woche fammtliche Refruten für bie in Formirung begriffenen 12 Bunbes=Freiwilligen=Regi= menter angeworben fein. Für bas 36. und 37. Rolonial=Regiment follen aufer Bewohnern ber Philippinen= Infeln ebenfalls Retruten in ben Ber.

Staaten angeworben werben. Das militärifche Gintaufs= unb Rommiffariats=Bureau ift jest bon bem Gebäube Ro. 250 Mlinois Gtr. nach No. 11 Late Str. verlegt mor=

### Ber ift der Tobte?

Unweit ber North Abenue-Briide wurde heute ein bisher noch nicht iben= tifizirter Mann bon einem Zuge ber Northwestern=Babn überfahren und auf ber Stelle getöbtet. Man bahrte bie Leiche borläufig in bem Bestattungs= geschäft No. 229 Weft North Ube. auf. Der Berunglüdte ift etwa 30 Jahre alt, hat rothes Ropfhaar fowie braunlichen Bollbart, und trägt buntle Rleiber.

\* In ihrem Beim, Nr. 531 LaSalle Abe., ift heute gu früher Morgenftunbe Dr. Maria M. Groß, eine Meratin pon Ruf, geftorben. Gie erreichte ein Alter bon 66 Jahren.

\* In ber Sanbel Salle, Rr. 40 Dit Randolph Strafe, wird Balter F. Cooling heute Abend bor ben Mitalie= bern bes "Single Tar Club" einen Bortrag über bas Thema "Unfer Pro= gramm" halten.

### Das Wetter.

Bom Betterbureau auf bem Mubitorium-Thurm irb für bie nachsten 18 Stunden folgende Bittewird für die nächten 18 Stunden folgende Witte-rung in Ankficht geftellt: Sim Allgemeinen schied Shicago und Ilmgegend: Im Allgemeinen schön heute Abend und morgen; vielleicht örtliche Regen-schouer am Abend: läbber worgen Radmittag; leb-difte Sidveit Allinde. Illinais, Missouri und Rieder-Michigan: Gewit-Jalinais, Missouri und Rieder-Michigan: Gewit-Jilinats. Achiouri. und Airecci Michigan: Gemit-terregen beute Abend; morgan ichon und mahrschein-lich fühler; lebbasse übblied. Andiana. Oerstisch Gemitter beute und morgen; Sonntag ischt und fühler; Eldbweik-Winde. Ju Griego Kelte sich der Temperatursand von gestern Abend die deute Mittag wie solgt: Abendd 6 libe 23 Grad; Andis 12 Uhr 73 Grad; Mornd 6 libe 37 Grad; Mittags 12 libe 76 Grad.

### Grundeigentbumer broteftiren. Sie wollen versuchen, die Erhöhung des eingefdätzten Steuerwerthes gu perhindern.

Die Steuer=Revisionsbehörde hat befanntlich ertlärt, bag bie Uffefforen bas Grundeigenthum bornehmlich im Gud= town biel gu niedrig eingeschätt haben und fie mithin gezwungen fein würden, eine wesentliche Erhöhung bes Steuer= werthes eintreten gu laffen. Dagegen hat ber Berein ber Grundeigenthums= handler, welcher bon ben Uffefforen bei ber Ginichagung bes Grundbefiges gu Rathe gezogen worben ift, energisch Protest erhoben. Um bie Streitfrage gutlich beigulegen, wird heute Abend eine Ronfereng awischen ben Mitalie= bern ber Steuer=Repifionsbehörbe und Bertretern jenes Bereins ftattfinben. Babefcheinlich werben bon beiden Barteien gemeinschaftlich 5 Sachverftanbige erwählt werben, welche ben wirklichen Werth bes Grunbeigenthums gleich= mäßig feftftellen und baburch eine Be= rufung bon Geiten ber Ungufriebenen an die Berichte unnöthig machen follen. Mis heute ber Brafibent ber Steuer=Revifionsbehörbe, Berr Upham, über bie Möglichfeit befragt mur= infolge bak ber nie= brigen Ginschätung bes Grund= eigenthums bas Wintommen ber Stabt

fich noch mehr berringern fonnte, als bisher, gab er Folgendes gur Untwort: "Wie immer jene Streitfrage gelöft werben mag, fo werben wir boch auf jeben Fall barauf feben, bag bie Stadt ein genügenbes Gintommen gur Beftreitung ihrer berechtigten Musgaben erhalt. Gelbft ein Laie bermag feftau= ftellen, bag ber Steuerwerth bes Grundeigenthums im Innern ber Stadt gum Theil gang ungeheuer nieb= rig gegen bas Borjahr bon ben Uffeffo= ren angefest ift. Wenn bie Beborbe mit ihrer Arbeit gu Ende ift, burfte ber eingeschätte Steuerwerth bes bemeg= lichen Gigenihums fich auf \$100.000. 000, ber bes Grundbefiges fich auf \$400,000,000 ftellen wirb. Es ift fogar leicht möglich, bag ber Gesammtwerth die Summe von \$500,000,000 über= fteigt". Das gesammte eingeschätte be= wegliche Gigenthum in ben berichiebe= nen Towns bon Coof County, ben bis jett borliegenben Tabellen gemäß, ift, wie folgt pon ber Repisionsbehörde angefest: Gelb in Banten, \$1,972.31; Baargelb, \$12,410,618; Schmud= fachen, \$494,408; 7810 Uhren, \$227, 404; 7004 Bianos, \$677,278; 18,620 Pferbe, \$1,018,509; 4706 Lugus= magen, \$1,212,692.

### Worftfreunde.

Gine Angahl bon Burgern aus Duluth, St. Baul, Minneapolis und Chicago, die die Erhaltung von Balbländereien im Nortoweffen bes Lan= bes im Muge haben und bem Unmefen ber Berwüftung ber Wälber in jenen Gegenben steuern wollen, hielt beute Nachmittag in bem Sikungszimmer bes "Chicago Athletic Club" eine Ber= fammlung ab. Col. John G. Cooper regte in einem langeren Bortrage Thee an. Die den Rongreß zu ersuchen, im nördlichen Min= nesota bie Schaffung eines natio= nalpartes und großer Walbrefervatio= nen zu veranlaffen. Dem Borichlag murbe begeiftert jugeftimmt. Bur Feft= ftellung ber Schaben, welche bie Balber in jener Gegend bereits erlitten ba= ben, wird ein Musichuß biefer Forft= freunde bie Gegenden befuchen, welche für bie geplanten Unlagen in Bor= schlag gebracht werben follen .

### Der Ziegelmacher.Streit.

Die Nationale Ziegelmacher=Bereini= gung hofft, jest fehr bald eine Berftan= bigung mit ben Biegeleibefigern erzielen gu tonnen. In einer gemeinschaftlichen Berfammlung ber Fabritanten und ber Biegeleiarbeiter haben bie Ersteren bie Erflärung abgegeben, bag bie Biegel= macher=Bereinigung unter feinen Um= franden fich barin einzumischen habe, welche Preise fie, Die Fabrifanten, für ibre Biegel berechnen und an wen fie biefelben vertaufen würden. Infolge beffen hat bie Ziegelmacher=Bereini= gung ihre Forberungen ermäßigt, fo bag nun begrundete Musficht für eine schnelle Beendigung der Fehde zwischen Arbeitern und Arbeitgebern borhanden

### Gin Opfer der Mtuder.

Der Rr. 5110 Late Abenue anfaffige Buderwaarenhandler F. Tuder wurde heute bon Richter Quinn wegen angeblicher Führung einer "Flüfter= bude" ben Groggeichworenen überwies fen. Gin Spigel in ber Bertleibung ei= nes Rellners hatte Tuder gu überreben gewußt, ihm eine Flafche Bier gu ber= taufen und bann ben Ungeber gefpielt.

\* Morgen Nachmittag wird unter entsprechenden Feierlichfeiten ber Edftein zu der neuen Methodisten=Rirche an Marfhfield Abe. und 47. Straße ge= legt werben.

\* Un feche Studenten bes Sommer: Termins ber "Chicago Universith", bie fich durch ihren Fleiß und ihre Tüchtig= teit im Salten bon öffentlichen Bortra. gen ausgezeichnet haben, gelangten geftern Abend Breife in Geftalt von Freis ftellen für ben Befuch ber Universität mabrend bes Binterfemefters gur Bertheilung. Später wurbe, unter ber Leitung bes Col. Barper, bes Prafibenten ber Univerfitat, ein festlicher Empfang gu Chren ber Breisgetronten in ber Universitäts-Rapelle abgehalten.

### Aus dem Coronersamt.

Der Cod Gallaghers noch ein tief verfcleiertes Rathfel.

Beute murbe, unter ber Leitung bes Silfs-Coroners Wedler, ein Inqueft an ber Leiche bes Reifenden D. 21. Cumminas abgehalten, melder geftern Abend in feinem Zimmer im Calumet= Sotel, Dr. 172 Madifon Str., als Leide aufgefunden worden ift. Die por= genommenen Ermittelungen ergaben, bag ber Mann burch bas zufällige Ber= fien eines Blutgefäßes zu feinem Tobe gefommen ift. Cummings hatte brei Wochen als Gaft im genannten Sotel zugebracht: teiner ber bafelbft Ungeftellten vermochte jedoch Austunft über Die Beimath, Die Familienangehörigen und die naheren Geschäftsberhaltniffe bes Mannes ju geben, ber im Sotel fo jah aus bem Leben abgerufen worben

In Rolftons Leichenbestattungsgeschäft zu Snbe Part mar heute Rach= mittag eine Coroners=Jury in Bera= thung, um bie naheren Umftanbe feft= auftellen, burch melde George C. Gal= lagher, ber angeblich in feiner Boh= nung No. 5356 State Str., ermorbet wurde, bon einem borgeitigen Tobe ereilt worben ift. Die Geschworenen bermochten ebensomenia, wie bie Boli= gei - Die fich feit ber, bor einer Bo= che erfolgten Auffindung ber Leiche bie größte Mühe gur Ermittelung ber na= heren Umftande, bie gur angeblichen Ermorbung bes Mannes geführt ha= ben follen, gegeben bat - ben Schleier bes Geheimniffes zu lüften und tonnten nur die Thatfache tonftatiren, bag ber Mann bor einer Woche jah bom Tobe ereilt morben fei.

Der 65 Jahre alte Jatob Sleslie murbe geftern Abend, als er ben Berfuch machen wollte, Die Geleife ber Ban Sandle-Bahn an ber 49. Strafe gu freugen, bon ber Lotomotive eines aus füdlicher Richtung heranbraufen= Paffagierzuges ber Rorthern Bacific = Bahn über ben Saufen ge= rannt. Dem alten Mann waren bie Rippen gebrochen und am Sinterhaupt eine arge Bunbe beigebracht morben, als er aufgefunden und nach feiner Wohnung, No. 4520 Page Str., befordert wurde. Dafelbft murbe er heute Vormittag burch ben Tob bon feinen Schmerzen erlöft. Der Coroner murbe benachrichtigt.

### Brannte feinen Eltern burd.

Robert, ber 15jahrige Cohn bes in highland Part wohnhaften, bei ber Northwestern=Bahn beschäftigten Loto= motivführers William Daronen, wollte nicht mehr gur Schule geben. Um Dorgen bes 4. Dai erflarte er feiner Mut= ter, er bente nicht baran, fich an bie langweilige Arbeit zu machen, einen Auffat für die Schluffeierlichkeit ber bon ihm besuchten "Highland Part Grammar Cchool" gu liefern. Er fei fich feinen Lebensunterhalt felbft gu erwerben. Die Mutter berfuchte, burch gutliches Bureben ben fiarren Sinn des Anaben zu brechen. Doch ohne Er= folg. Darauf verlegte fie fich auf Drohungen. Der Bater murbe, nach feiner Rudtehr von ber bienftlichen Fahrt, ihm bie albernen Bebanten icon austreiben. Um Abend bes nämlichen Tages mar ber friihreife Buriche in Begleitung feines Spieltameraben Dc= Connell berichwunden. Der letgenann= te Anabe tehrte nach Berlauf einer Bo= che wieder gu feinen Gliern gurud. Er ergablte, bag Robert Maronen einen Reisegefährten in ber Berfon eines ihm unbefannten jungen Mannes aus Ohio getroffen und mit bemfelben auf einem Frachtzug ber Minois Central=Bahn fich nach bem Guben begeben habe. Die Mutter des Abenteurers ift aus Sorge und Rummer über ben leichtfertigen Streich bes Anaben Schwer ertrantt. Der nicht minber tiefbetummerte Ba= ter erfuchte beute bas Detettib=Bureau, ihm boch bei feinen Bemühungen, ben jegigen Aufenthaltsort bes Bermißten au ermitteln, behilflich gu fein.

### Daditen reiche Beute.

Ginbrecher haben in ber bergangenen Nacht fich Zugang zu der Zigarrenfa= brit bon Barnett & Co. verschafft, melde erft bor zwei Wochen bon Sphe Part nach ihrem jetigen Lotal, Ro. 390 Dearborn Str., verlegt worden ift, und haben reiche Beute gemacht. E. P. Barnett, ber Gefretar ber Firma, machte heute Bormittag ber Boligei in ber harrifon Str.=Station bon bem Einbruch Melbung und behauptete, bag bie Spigbuben 3500 ber beften Bigar= ren und 50 Tabatspfeifen, bon benen mehrere zu Preifen bon \$12 und \$10 bas Stud vertauft werben, geftohlen haben. Geheimpoligiften find fofort mit ber Aufarbeitung des Falles beauftragt morben. Die Untersuchung an Ort und Stelle hat ergeben, bag bie Raubgefellen burch ein Rellerfenfter, beffen Schugberfleibung fie entfernt hatten, in bas Gebäube gebrungen find, und als= bann burch eine hintere Thure bas geraubte But in Sicherheit gebracht ha-

### Chicagos Trinfwaffer.

Laut Bericht bes ftabtifchen Gefunbbeitsamtes ift bas ftabtische Leitungswaffer heute "brauchbar", mit Aus-nahme besjenigen aus ber Chicago Upe.-Bumpftation, welches als "berbachtig" bezeichnet wirb.

# Sommer-Anzüge

für Herren

gur halfte der Som. mer Preise - für -

## SAMSTAG.

| 25 347        | _               |                          |       |              |             | • | _ |                  |     |
|---------------|-----------------|--------------------------|-------|--------------|-------------|---|---|------------------|-----|
| Wille<br>gebe | unfer<br>n treg | e 15.0                   | 10 QI | nzüg         | e           |   |   | .7.              | 50  |
| Mile          | unfei<br>n weg  | re 10.                   | 00 0  | Ingü         | ge          |   |   | .5.              | 00  |
| - Alle        | unfer<br>n weg  | e 8.00                   | Mn)   | güge         |             |   |   |                  | .98 |
| Bac<br>men    | Baar<br>ten b   | feine<br>on bit<br>wert! | gan   | 3wol<br>Saij | lene<br>on, |   |   | hofen,<br>hene 2 |     |
| per           | Baar            |                          |       | Trii         | te          |   | ٠ |                  | TO  |

## Dutend fcwarze Strobbute für lanner - merth 25c, gu . .

Sdimucksachen. Sibice fteinbefeste Sutnabeln, werth 10c bis 25c - Auswahl Goldplattirte Lint Manidettenlnöpfe f. Sam und Berren, mit Stein-Einfaffung, Goldplattirte Damenringe, mit Stein: Ginfaffung, werth 25c bas Stud . .

### Damen-Waifts zu bedeutenden Berablehungen.

Farbige Pique Waifts, bilbich befet, werth 1.50 bis 2.00 — Ansbradt Beinde Bericks, mit Stidereis befehre runde weiße Paffe, fep. d. Stüd Beite Lawn und Bique Baifts, elegant befett, mit Stiderei, beichmutt, werth 1.75 und 2.75, Auswahl . . . . 980

### Männer-Bemden. 100 Dugend feine "Soft Bobn" Regligee Semben für Manner, mit feften und separaten Ramfetten, werth bis ju 68c,

Unterzeug. Damen, extra große Sorte, 10c 10c werth 25c, ju

### Röcke und Wrappers.



(beichmutt), bas 1.48

# Gardinen und Rugs.

180 Baar ichwere Chenille Garbinen, Farben, werth 2.50, per Baar per Baar Fancy bolgerne Garbinen-Stangen mit Bradets, per Get 5c 

### Schuhe.

240 Baar feinste sparze Diei Kid Schnürschube für Damen, neue Facon Jehen und Tip, alle Größen und Weiten — die reguläre 1.85 Sorte, Samstag, per Paar . 1.48 (550 Paar lohfarbige Viel Kid Schnürschube für Mädden und Kinder, mit extra guten Sohien und Kadpen, Größen 9 die 2.78c

### Frifdes Fleifdy.

Beftes Rib Roaft, ber Klund . 10e Chud Roaft, per Klund . 7e Lammfeule, ber Plund . 9e Camm Eiero, per Plund . 4e Loofes Leaf Larb, per Plund . 53e

### Groceries.

Feinste Elgin Creamert Putter, per Afd. 19e Ochel's seine Frankfurker Burch, per Kid. Se Fanch im Garten gezogene Mohrtüben und Necten. 2 Bündhafen Iip Top fondenstiet Mild, per Büdje. 70 Erka sanch Neaberry Kaffee, die 19c 15C Gotte, der Hind.
Grandma's Baishputter, 4-Ph.-Badet. 12e Eiberth Päderei Catmeal Graders, per Rsc. Bede Friid geröstet Eirginia Erdnüsse, war de Erka fanch Messian Eliginia Erdnüsse, Dunart. 4c Erka fanch Messian Go.'s feiner alter Claret Mein, Samstag, per Gall.. ..... 47c

279 n. 281 2B. Madifon Str. Möbel, Teppiche, Defen und Baushaltungs.

Gegenstände ju ben billignen Baar-Breifen auf Krebtt. 65 Anzahlung und 81 per Boche taufen 850 werth Baaren. Reine Extratoften für Ausfellung ber Bapiere.

Invigorator

Braber Gottfried Brewing Co. Kinderwagen-Jabrik C.T. Walker&Co. Kinderwagen-Jabrik C.T. Walker&Co. Mozth Ab.



### Die deutsche Hebammenschule

erbfinet ein neues Semester am Wittwoch, den 6. September d. A. Anmelbungen munblic ober schriftlich werden jehr ertigegen genommen bei Dr. F. Scheuermann,

### J. G. GROSSBERG, Rechisanwall und Rathgeber.

Spezialitäten: Grunbeigenthum, Schabenerfap-Rlagen, Banterotte. Unity Bidg., Suite 814-48. 79 DEARBORN STR. Telephon Main 2997.

# Freies Auskunfts-Burean.

Pobne toftenfrei tollefffrtt Reditijaden alles 102 Jagent wite, Statter 41. en

(Ardaologifdes aus ber Bergegemina.) Die Befegung Bosniens und ber herzegowina burch Defterreich=Un= garn hat diesen beiben Provinzen nicht blog ben zufünftigen Anschluß an westeuropaische Rultur und Gefittung eröffnet, fie beginnt auch ben Schleier von ber Bergangenheit biefer Länder au lüften. Die in ber großen bor= geschichtlichen Netropole auf ber Hoch= ebene von Glafinat in Südostbosnien gemachten Funde, die bis auf ben Beginn ber Gifenzeit reichen, füllen ichon ein ganges Mufeum, und als im Jahre 1894 in Sarajewo unter Borfig bes Altmeisters Rudolph Virchow ein archäologisch = anthropologischer Rongreß tagte, maren bie aus fernen Ludwig Jacobi und Oberft v. Cohau-Lanben herbeigeftrömten Gelehrten fen fo meifterhaft ausgegrabenen Laboll bes Erstaunens über ben Reich= thum und ben wiffenschaftlichen Werth ber Funde und boll bes Lobes für bie Berwaltung, die bei all ihren schweren zivilisatorischen Aufgaben in biefem bisher noch halb barbari= schen Lande ber wiffenschaftlichen Forschung fo namhafte Opfer bringt. Im Laufe weniger Jahre wurden aus borgeschichtlicher Zeit noch aufgedect bie Netropole bon Jezerine im Unna-

thale bei Bitatsch, die Pfahlbauten= Unfiedlung bon Ripatich ebenbort, bie Flachgraber in Canstimoft, bie Netropole bon Ribitsch, alle in Norb= weftbognien, fobann bie Funbstätten aus ber Bronzezeit auf Debelobrbo in unmittelbarer Nahe bon Sarajewo und bie in Fachfreifen berühmt ge= wordene neolithische Station von Butmir zwischen ber Therme von Blibiche und ber bosnischen haupt= stabt. Nicht minber reichhaltig find bie

Entbedungen aus ber Beit ber romi= ichen herrschaft in biefen Länbern. Es wurden festgeftellt bas alte Doma= bia beim heutigen Grebreniga unweit ber Drina, bas romifche Biftua an ber | aufnahme ber Arbeit gu beftimmen, Bosna, an beffen Stätte heute bie aufftrebenbe Induftrieftadt Donita an ber Gifenbahnlinie Brod Garajewo fteht; bas einstige Delminium, heute Schupanjat, Bigefte, heute Ljubufchti an ber Grenze Dalmatiens. In bem bereits erwähnten Blibfche, bem vielgenannten Babeort, wurde ein ganges römisches Billenviertel mit prachtvollen Mofaitfunden ausgegra= ben, befigleichen in Stolag. Im Bor= jahre murbe bei Konjiga an ber Na= renta ein vorzüglich erhaltenes Mi= thras-Beiligthum gefunden, ferner wurde ein reichverzweigtes altromisches Straßennet an verschiedenen Stellen bloggelegt. Das Museum zu Sarajemo, an beffen Spige Sofrath Ronftantin Sormann fteht, bietet beute, nach turgen elf Jahren feins Beftandes, ein nahezu vollständiges Bild ber alten Geschichte biefes Landes. Gine besonders wichtige und für die

römische Geschichtsforschung in Bos=

nien-Bergegowina werthvolle Ent-

bedung aber wurde Anfangs Mai

biefes Jahres gemacht. Um Unter=

laufe ber Marenta, 2 Rilometer füblich bon ber Gifenbahnftation Tichaplina, fteht faft unmittelbar neben bem Schienengeleife ein anfehn= licher hügel in Form eines Rechtecks, ben bas Volt Mogorelo nannte. Schon ber Name beutet auf romaniichen Ursprung ber Dertlichkeit unb mahnt an bas rumanische Magureli an ber unteren Donau. Das Bolf glaubt, ber Bügel fei griechischen Ur= fprungs, boch wird hier ber Rame griechisch allen Alterthümern, auch nittelalterlichen Bauresten bei preat Außerdem gilt Mogorelo als Tummel= plat bon Geiftern (Bilen) und wird bemnach ichon bom Bolfsglauben in bie Zeit bes Beibenthums verlegt. Im Mai biefes Jahres murbe Dr. Cuftos Rarl Patfch, ein Gelehrter beutscher Abstammung, ber ben Theilnehmern an bem in Roln abgehaltenen Philo= logen=Kongreß des Jahres 1895 noch in Erinnerung fein burfte, an Ort und Stelle entfanbt, um ben Sügel gu burchforschen. Er ftellte bor al= lem feft, bag Mogorelo ein altromi= sches Raftell für ben ftanbigen Wohn= fit einer Cohorte gewesen ift, weghalb an bie ftarten Umfaffungsmauern fehr gahlreiche Wohnraume in boppel= ter Reihe angebaut maren. Die gange Dertlichkeit ift 100 Meter lang und 80 Meter breit. Un ben vier Geiten bes Rechted's befinden fich ebenfo viele bon Thurmen flantirte Thore; bie Eden waren ebenfalls mit Thurmen bewehrt. Der ftartfte Thurm befanb fich an ber Weftfeite, wo bas Thor später zugemauert murbe, offenbar um größere Sicherheit gegen feinb= liche Ueberfälle zu bieten. Die Garnis fon war eine bauernbe, bie Golbaten gingen auch friedlichen Befchäftigun= gungen nach; Jagd= und Fischerei= gerathe wurben aufgefunden, besglei= den biele Scherben bon Beinfrügen, fo bag bie altromifchen Rrieger auch Freunde eines guten Tropfens geme= fen gu fein fcheinen. Mus ben bisher bemachten Funben ift gu fchließen, baß die Festung bon ber Zeit Reros bis auf Theobofius beftanb. Das Mauerwert ift bis weit über Mannes= höhe bolltommen erhalten, und auf= gefundene Rapitale, Saulenschäfte und Bafen laffen auf eine reiche architet= tonische Ausschmüdung ber Nieberlaf= fung fcbliegen. Die Babl ber Orts= lage gibt bem ftrategifchen Scharfblid ber alten Römer ein ebenfo gu= tes Zeugniß, wie bie Anlage ber Ro= merftragen in Bosnien und ber Bergegowina sie als tüchtige Stragenbau-

Ingenieure barftellt. Mogorelo liegt am rechten Ufer ber hier schon imposanten und fehr tiefen Rarenta, an einer Stelle, bon too aus man bas Sauptthal bon ber Flugenge bei Dretelj bis jum bugel bon Ga= bella, auf bem bie Benetianer fpater ein ftartes Sperrfort aufführten, überfieht; es beberricht aber auch boll= ftänbig bie Rommunitationen an ber Brejawa und ber Tregibat am rechten und bas Rrugathal am linten Ufer. Demnail bilbete es ein ftartes Bor-

wert für bas schon gur Zeit ber Re-

publit blühenbe altehanbelsemporium Narona, beffen Ruinen bei bem Dor= fe Bib an ber nahen balmatinischen Grenge gu feben find; es fcutte auch bie Flugmundung gegen Ungriffe ber friegerischen Stämme aus bem Sinterlande, verfperrte ben Weg nach bem alten Bigefte bei bem heutigen Stäbtchen Liubufchti und geftattete, bie linte Uferlanbichaft an ber Rruga, burch welche foeben bie neue Gifen= bahn Gabella-Caftenuowo in ben Bocche di Cattaro gebaut wird, fort= während im Auge zu behalten. Es läßt sich mit Sicherheit annehmen, baß die weiteren Ausgrabungen fehr werthvolles Material ans Tageslicht fördern werben. Mogorelo scheint in ber That bestimmt gu fein, ein wurdi= ges Seitenstud zu ber bon Baumeifter

gerfestung Saalburg zu werben. Für ben beutschen Lefer wird es bon Intereffe fein, auch bon ben tleinen Unannehmlichkeiten Renntniß zu er= halten, mit benen bie Forschung hier= zulande zu tämpfen hat. Der For= cher muß Land und Leute fennen und die Menschen zu behandeln wiffen, foll er nicht mitten in ber Arbeit fte= den bleiben. Ginige fleine Zwischen= fälle werben bies veranschaulichen. Bei ben Ausgrabungsarbeiten

fommt natürlich blos die einheimische Bevölterung in Betracht. Man will fie etwas berbienen laffen, bann ift fie willig, gefügig und anftellig. Freilich barf ihr Aberglaube babei mit bem Erwerbstriebe nicht in Rollifion geras then. Die Furcht bor Geiftern ober Bilen ift größer als ber Lettere. Bu Beginn ber Arbeiten fam es bor, baf bie gange, aus 35 Mann beftehenbe Arbeiterschaft bavonlief, als einer ber an ber Arbeitsftätte nachtenben Bach= ter einen von ber Narenta auffteigen= ben Nebelftreifen für eine Bila bielt. Es toftete große Mühe, fie zur Wieder= aber fie gingen mit einer großen Ungft baran. Nur ber genauen Renntniß ber Leute, die sich Dr. Patsch im Laufe ber Jahre erworben, ift es gu banten, bag bie Arbeiten fortgefest werben tonnten. Gin rafcher Ginfall ficherte ben Erfolg, und bas tam wie folgt: In einer ber Räumlichkeiten wurde ein Grab aufgebedt. Patich orbnete an. die Verschlußplatte zu heben, aber der betreffende Arbeiter lag im nächften Mugenblid auf bem Boben, frummte fich bor Schmergen und fchrie, die Bei= fter bes Grabes feien ihm in die Gin= geweibe gefahren, er muffe fterben, wenn er ihre Ruhe weiter ftore. Da war guter Rath theuer, Patich war jeboch keinen Augenblick in Berlegen= beit, bief ben Mann auffteben und fagte ihm mit bem ernfteften Befichte bon ber Welt: "Du weißt, ich bin ein Dottor! Gegen Geiftervolt gibt es nur ein Mittel. Du fegeft Dich nieber und machft brei Burgelbaume nach rud= warts. Sofort!" Der Mann gehorchte, brachte feine brei Burgelbaume mit groker Unftrengung gumege und ftanb geheilt auf. Dr. Batich ift aber bon biefer Stunde an in ben Ruf eines er= folgreichen Geifterbeschwörers ge=

Gine Menderung der Flagge bes Rothen Rreuges. Freuzed.

Fs ift eine Betrogung im Gange, die Flagge bes Rothen Areuze zu anderen. Die Gesculichoft vom Rothen Areuze ist weit und breit wegen ihres großartigen Wertes belaunt und überall, mit Ausnahme der Spanter, dat die sleien weiche Flagge mit ihrem rothen Areuz den siehen Areuze den die gegen mit der aufweinend ewig Sodok, das Zeichen abjuändern, das nach einer anderen Richtung din ebenso viel Gutes füt die Wentscheit gefunde, das Seichen abjuändern, das nach einer anderen Richtung din ebenso viel Gutes füt die Wentscheit bedeutet, wie der Name: Sosietter's Magenbitters — ein Erelmittel, das Jeder struft die Butes für die Gernal Gestellichten der Ramfeiten den Magen — und macht besein fort und tücht ver fennt. Es trifft die Wurzel fast aller Krautheiten – den Magen — und macht diesen fart und tüchtig. Ein gelunder Magen ift ohne Ansnabme gleichsbentend mit Gelundbeit, Kalls Ihr mit Vertopfung, Unverdauficheit, Todsvehle, Kervossätz, Schlafosigkeit oder Leber= und Rierenleiden desaftet seid zo versindt Kostetters Magendbitters. Es hat diese einen balbes Lahrbundbert lang furiet und wird das auch ferner jo lange ihrn, wie jene die Menichpeit foltern. Wenn Ihr Hosteres Magendbitters fauft, jo achtet datauf, das eine Privats-Steuermarke den hals der Flasche umhüllt.

### Gine aufregende Borlefung.

In Langeuppersborf pflegen bie Honoratioren bes Ortes allwöchentlich einmal gufammengutommen, um Befelligfeit gu üben und Borlefungen gu beranftalten. Go geschah es benn auch neulich in ber trauten Wirthsftube beim "Gold'nen Sufeifen", wo ber Bfarrer, ber Burgermeifter, ber Forfter, ber Apotheter, ber Wirthschafts. abjuntt und einige Bauern um einen Tifch herum fagen, mahrend ber Schul. lebrer aus einem Buche mehrere Ergab= lungen porlas

Wohl ber Aufmertfamfte ber Gefell= schaft war ber jungverheirathete Groß= malbbauer; fein Bort bes Gelefenen ließ er fich entgehen. So tam ber Leh= rer gu einer Stelle feiner Ergablung, bei welcher ber Großwalbbauer gang befonders ftutte. Mit angehaltenem Athem laufchte er ben Worten bes Gr= gahlers, indem er benfelben ftarr und unverwandt anblidte. Die Stelle, Die bas bermochte, lautete: "....und aus bem Didicht bes Balbes hervor fchli= chen mehrere bis an die Bahne bewaff= nete Banbiten, furchtbar angufeben. Bu Tobe erfchredt blieben bie Uebera rafchten einen Moment lang wie ges bannt fteben. Doch balb fanben fie Faffung, beftiegen eiligft ben Bagen und raften babon. Rur Abolars Schwiegermutter wurde bon ben Raubern zurückgehalten, beraubt und weids lich burchgeprügelt".

Raum hörte ber Grogwaldbauer biefe Worte, als er bermagen gu heulen anfing, bag es batte Steine erweichen und Menschen rafenb machen tonnen. "Was flennft benn und plerrft benn afoa?" forschte entsett ber Bürger=

meifter. "Beil's gor fo fcredli' is und trauri', bos mit ba Schwiegermuatta. 's brudt m'r ichier 's herz g'famm' im Leib'", gab ber Beinenbe ftogweise gur Antwort.

"Du bift bo' beili' ber allergrößte Tepp in ber Gmoan' - " entgegnete ber Bürgermeifter lachenb, "bie G'fcicht' is ja nur erdicht', fell is ja niemals net wahr g'men!"

"Boaß ja eh', Bürgermoaster", platte schmerzlich der Bauer heraus, "just z'wegen dem woan i' do' so, weil die G'schicht' net wahr is!!"

### Die frangofifche Blotte vor

Barcelona, 23. Juli. MIB über allen Zweifel feststehend wird beute allgemein angenommen, bag bas mächtige, aus 21 Schiffen bestehende frangofische Geschwaber nach Barcelona in erfter Linie beghalb gefommen ift, um England in broben= ber haltung gu bedeuten, bag es bei einer Ginmischung in bie fpanische Politif und nachfolgenber Annexion Spanischen Territoriums mit Frantreich zu rechnen habe. Zweiter Rived Diefes "freundschaftlichen Befuches" ift, die öffentliche Meinung Cataloni= ens gu fonbiren, um genau feftguftel= len, wie weit bie Republit in ihren Unnegionsplanen geben tonnte. Gie weiß heute, baß die Berschiebung ber frangofischen Grenze bon ben Bhrenäen an ben Ebro und noch weiter hinaus von den Kataloniern mit un= endlichem Jubel begrüßt murbe. Die= felben Gelüfte ber Trennung bon Ra= stillen machen sich, wie in Ratalonien, auch in Galigien, in ben bastischen Probingen, auf ben Balearen und in Undalufien bemertbar. "La Revifta Gallega" fcbreibt barüber in ihrer lets ten Nummer unter bem Titel "Salve= mos á Galicia" (Laft uns Baligien retten):

.... Als Folge bieses Zustandes Demoralisation, Elend und Schanbe) ziehen große und schmerzvolle Greig= niffe heran. Das fpanifche Bolt tann nicht fein Bubget bon fast einer Mil= liarde bezahlen, noch ift zu hoffen, baß fo ein berfchwenberischer Staat, wie ber unfrige, ber bis in bas Mart ber= fault ift und bem ber gefunde Menchenverftand abhanden getommen ift, bas Bubget auf bas von ber Natio= nalbernunft berlangte Mag berabfest. Die Strafentumulte, ber offene Diberftand gegen bie Sabfucht bes Staa= tes, bie bald in ben vielleicht bon einer europäischen Macht vorbereiteten Bür= gerfrieg übergeben werben, führen uns unaufhaltfam jur Anarchie, bie bon Frankreich und England als günftiger Vorwand zu einer Intervention ausgenutt werben wirb. Frankreich hat bazu in gewiffem Grabe gerechtfertigte ötonomische Grunbe: ungeheure Ra= pitalien biefer Nation find in Spanien angelegt,, und England wird einfach falfche humanitätsvorwände angeben, um fich ftrategischer Buntte und Safen erften Ranges zu bemächtigen . . Daß fich bie Engländer mit Unner=

ionsgebanten trügen, bas folgert man hier aus ihrer gangen Saltung: Bor= tugal steht schon unter ihrem Protek= torat, englische Kriegsschiffe freugen beständig in spanischen Gewässern und nehmen ohne Erlaubnig ber fpanifchen Regierung fortwährend - namentlich an ber galigischen Rufte und in ben Balearen - Ausschiffungsmanöber und Sondirungen bor, ohne fich an bie Brotefte ber fpanischen Behörben gu fehren; englische Offigiere geben ans Land, um am hellen lichten Tage und bor aller Welt Augen Diftangen abgu= meffen und topographische Plane auf= gunehmen. Gben heute melbet ein Telegramm bes "Noticiero Universal": "John Bull bereitet fich bor: Mabrid, 22. 9, 40 a. Bon Melilla wird mitgetheilt, baß geftern berichiebene engli= sche Kanonenboote in ben Gewässern Diefer Festung Sonbirungen borge= nommen haben. Außerbem fiel auf, bag bie englischen Schiffe nicht auf die Salutschuffe bie Plates antworte- | gen ftiegen, brach bas Publikum, bas ten, noch sie anläglich bes Jahrestages auch bieses Mal aus hocheleganten ber Königin-Regentin beflaggten." Damen in Balltvilette und aus Her-Die Sachlage foll, wie man bier an- ren im Frad gufammengefest war, in nimmt, einfach folgende fein: England unterftugte Nordamerita in Cuba und | nien!" aus, bas wie ein Donner ba= Philippinen und wird bafur bie Silfe bintofte. Aber auch bie Polizei war ber Bereingten Staaten in feinen Un= anwefend, fie fchritt gegen bie Manife= nerionsplanen gegen bas fontinentale | ftanten ein, bon benen fie mehrere ber= Spanien genießen. Frankreich will auch nicht leer ausgehen und Deutschland wird es, zum Erfat für Elfaß=Loth= ringen, wenigftens mit feiner Reutra=

itat unterftugen. Mit ben frangofenfreundlichenRund= gebungen, von benen ich in meinem let= ten Briefe berichtete, find bie Barcelo= naer Manifestationen zu Gunften ber | burch bon bem rachfüchtigen Caftilla= Unnexion Cataloniens in Frankreich nicht beenbet. Nachbem ichon am Freitag Nachmittag bor bem frangösischen Rafino, bon beffen Balton herab, im Beifein bes erften Bürgermeifters bon Barcelona, ein Frangofe bie Mufit= banbe aufgeforbert hatte, ben Ronigs= marich gu fpielen, biefer gleich bei ben erften Rlangen fo ausgepfiffen murbe. baf bie Musiker ichtveigen mußten. wiederholte fich berfelbe Auftritt am Abend im Tivoli-Theater. Unwefend war ber Abmiral Fournier, feine bei= ben Rontre-Abmirale, bie bienftfreien frangösischen Offiziere, ber Bivilgou= verneur ber Proving, ber ftellvertre= tenbe Generaltapitan Cataloniens., ber Bürgermeifter und hunberte von fpanifchen Offizieren. Die "Marfeillai= fe" war frenetisch applaubirt worben; Abmiral Fournier erhob fich, fprach feinen Dant aus und schloß mit ben Worten: "Und nun, meine Herren, bitte ich, bie fpanische Nationalhymne, ben Ronigsmarfc aufzufpielen." Bis jest hatte man feiner Rebe applaubirt; eifiges Schweigen trat nach ben letten Worten bes Abmirals ein. Die Regierung hatte gehofft, bag bie im= mer noch in Unwefenheit ber Frango= fen ausgepfiffene "marcha real" wenigstens ruhig angehört wurbe, wenn ber frembe Abmiral felber barum bate, boch taum ertonten bie erften Rlange ber Somme, als ein Sollen= fandal losbrach: fcrillePfiffe, ohren= betäubenbe Bibats und Pereats! Es lebe Franfreich! Es lebe bie fpanische Republit!Es lebe bas freie Catalonien! Es lebe bas französische Catalonien! Tob ben Caftillanern u. f. w. Die Mufit mußte schweigen. Bis jest hat= te bie Regierung bie Musrebe gehabt, baß bie antipatriotifden Stragenma= nifestationen bon baterlandslofem Gefindel infgenirt maren und feine

Bebeutung hatten. Doch hier waren

es feine Beren und Damen in elegan=

tefter Soirce-Toilette, bie vielleicht noch - 'coulerer uth als ber "Gaf-

fenpol.. " gegen bas spanische König-

thum protestirten. Der "Noticiero" schreibt barüber: "... Die That-fache, daß, nachdem bie französische Nationalhymne applaubirt war, bie spanische Nationalhymne von einem spanischen Publitum in Gegenwart bon Fremben ausgepfiffen wurbe, ift eine Enormität. Die nur burch bie Un= nahme erflärt werben fann, bag bie Barcelonaer jeben Begriff bon Bater= landsliebe, Erziehung und Chrgefühl verloren haben." Die republifanischen, regionalistischen und feparatistischen Zeitungen nügen biefen Vorfall natürich in ganz anderem Sinne aus; es ist ganz genau berselbe, ber sich vor ber cubanischen Erhebung auf bem Bür= gersteige in ber Habanna abspielte; ba= mals waren es die Areolen, die ben Abfall bon Spanien proflamirten,

heute find es bie Catalonier.

Romero Roblebo hat bie Regierung anläglich biefer Borfalle imParlament "über die tiefen moralischen Störun= gen, bie fich in ber gangen Halbinfel bemerkbar machen", interpellirt. Rach= bem er die Unruhen in Bilbao, bie fich immer mehr verschlimmern, erwähnt und fich über ben Ergbischof bon Ge= villa beschwert hatte, ber in ber offisziellen Aubienz ben Carliften seine Unterstützung zufagte, wetterte er gegen bie Barcelonaer Manifestanten, bie er Elenbe, Canaillen, Tollhäusler nannte. Die Regierung sucht bie Schwere ber hiesigen Rundgebungen zu bertuschen, ndem fie ihnen jebe Bebeutung ab= spricht, die Verhaftung ber Schulbigen ankündigt und sich zu ber Behauptung berfteigt, baß gang Barcelona biefes infame" Berbrechen migbilligte. Das ist aber nicht ganz richtig. Niemand ist hier verhaftet worden und ganz Barcelona jubelt ber eingeleiteten Agi= tation zu, ba Jebermann hier glaubt und fagt, bag beim Museinanberfall ber fpanischen Nation bie Catalonier "deben ser d'algú" (Jemanden an= gehören muffen) und bas Befte ware, wenn fie bon Frankreich annettirt würden.

Um die Regirung auch formell Lugen zu strafen, wurde gestern, als schon Die Distussion im Barlament burch bie Abendzeitungen befannt wurde, Die Manifestation wiederholt. 3m Thea= ter "Novedades" gab man zu Ehren ber frangofischen Seeleute eine Gala-Vorftellung, welcher beradmiral Tour= nier und die Rontre-Abmirale Rouftanb und Marechal mit einem großen Offiziersgefolge beimohnten. DerGin= tritt ber Gafte wurde mit einem lang nachrollenben Beifallsbonner und mit ben gewöhnlichen Bivats und Bereats begrußt. Die Musit spielte wieber bie "Marfeillaife" und bei ben Attorben biefes Liebes erfaßte ein wahnfinni= ger Enthufiasmus bas Bublitum: to= fenbe Hochrufe auf Frankreich, auf bas freie Catalonien" und auf die "fpa= nifche Republit" bonnerte burch bas Saus. Das Programm brachte bann berichiebene boltsthumliche caftillani= sche Gefänge und Tänze, die fammt= lich auf bas Schmählichste ausgepfif= fen wurden. Die Lage wurde peinlich für bie Gafte: fie verliegen bas Thea= ter. Das Publitum unterbrach jest ben letten caftillanischen Zang und zwang bie Musiter, wieber bie "Marfeillaife" zu fpielen. Die Bufchauer berließen fobann alle, trogbem bie Vorstellung noch lange nicht beenbet war, bas Theater. Alls ber Abmiral und die Kontre-Abmirale in ben Wa= ein. Es lebe bas frangofische Catalos haftete. Um bie Berhafteten gu befreien, entspann fich ein Rampf gwi= fchen ber Polizei und bem Bublitum; als biefes bie Sicherheitsbeamten auf bas Meufterfte bebrangte, marfen fie bie Gabel fort und flehten um Gnabe. Der Catalonier ift felbft im Born großmüthig und unterscheibet fich ba= ner: man bergieh ben Poligiften unb begnügte fich, ihnen unter bie Rafe ein furchtbares "Visca Catalunya lliure" (Es lebe bas freie Catalo= nien!) zugubrullen. Darauf beglei= tete man unter Abfingen ber "Mar= feillaife" und mit ben befannten anti= patriotischen und antibnnaftischen Rufen bie frangofischen Geeleute an ben Safen. Welche Musrebe wird man jest in Mabrib erfinden?

### Gin edler Briefter.

Gin Ropenhagener Rorrespondent schreibt: Der Musstand, ber schon seit zehn Wochen hier in Ropenhagen berricht, hat unter ben Arbeitern na= türlich große Roth gezeitigt. Die pri= bate Bohlthätigteit ift unermüblich im Selfen, und biejenigen, die fein Gelb übrig haben, finden andere Mittel, um ben Armen beigustehen. Go ereignete fich bor einigen Tagen Folgendes: Gine arme Arbeiterfrau tam gu einem Geift= lichen und flagte ihm ihre Roth. Sie babe fein Brot und fein Gelb, um ihre Miethe zu bezahlen. Gie bat nun ben Beiftlichen um ein paar Rronen. Die= fer antwortete ibr, fein Gintommen fei fo gering, bag er faum felbft babon leben und fein Belb entbehren tonne. 3ch werbe Ihnen aber mit bem, was ich habe, bennoch helfen," fügte ber Geifiliche bingu und gab ber armen Frau feine - Stiefel! "Gie konnen fie berpfänden," fagte er, "und werben eis nige Rronen bafür erhalten. Rönnen Sie mir bas Gelb gurudgeben, ift es gut, wenn nicht, weiß ich, baß Gie es nicht haben." Die arme Frau nahm bie Stiefel und erhielt in ber That für Diefelben bier Rronen.

"Mppendicitis", "Appendicitis",
"Appendicitis",
bie gefürchtete Krantheit, die so viele Menschen dem
Messer des Operateurs überliefert, ist dautig die
Folge unregelmätiger und ungenügender Thätigfeit
des Maggens und der Eingeheide. Diese Organe zu regelmähiger Thätigfeit anregen, deißt die iodideringende Krantheit abwenden. Die St. Bernard
Kräuterpillen, die nach altdemöhrtem Regede mur and ben reinsten Psianzenlässen Gegekent werden,
die des einigte zuderlässige Kittel, um St.

(1) mebe, Leber und Kieren zu regelmäßiger Thäfile... ig aluxean.

# SIEGEL OOPER STATE.

# Mehr wirkliche Bargains

In dem Großen Laden, als wir Plat haben, in diefer Anzeige aufzugählen..... Bu beachten!-Der Große Saden jeigt nur Bargains an, die er hat-und verflauft!

Aleine Preife für

Kleider

# Trefft Eure Uuswahl....

frühiahrs: und Sommer = Anzügen im Saufe.

Bebe Rleiber=Dfferte bier übertrifft bie vorhergebenbe und es ichien, als ob bie Grenze erreicht fei - aber bie Inventur-Aufnahme brachte biefe großen Werthe an's Licht und bie verlodenbe Musficht auf einen ichnellen Berfauf und balbige Raumung veranlagt uns, biefe Unguge mit zu verschleubern, bie für \$15, \$18 und \$20 perfautt murben.

Erefft Eure Auswahl zu einem niebrigen Breis.

M Fancy farrirte

Worsted. Schone blane Serge. 3 Fancy Caffimere.

Schwarze Cheviot. Fancy Cheviot. e Schottische Tweeds. e

Fanch gestreifte Worfteds für den grühherbft.

Gine frühe Sendung bon gang neuen Derbft-Ungligen soeben erhalten bon unserem Rieder-Ginfaufer, welscher fich gegenwartig in öblichen Martren befindet, und dietelben find gewiß Schünkeiten, und paar in jeder Sinsicht. 1000 ber feinften janch gestreiften Aberftes und blauen Derbst-Serges — morgen, just als ein Anfang, offerien wir bie \$15.00 Qualitaten für ... ......

Sofen! Sofen!! 83 Manner-Sosen geben für \$1.48 — 350 Baar absolut gangwollene Caffimere und fancy Borfiede Sosen, buntle und mittlere Mufter, alle schon geschnitten und ausgezeichnet geschnichten und einer B1.48

Butt die Anaben fein heraus!

Treift Gure Auswahl von irgend welchen Frühjahrs: ober Sommer-Annben-Aniehofen-Anglger im gangen Lager — alle Facons, duntle und mittlere Mufter-vicle von benfels ben paffen ihr Derbift und Winter-Gebrauch — Angige, die filt Zedermann gefriedenschiellen, werth dis ju \$7.00 — Eure Auswahl morgen

Finanzielles.

# Foreman Bros. Banking Co.

Siidoft-Ede La Salle und Dadifon Str.

Rapital . . \$500,000 Heberiduß . \$500,000

EDWIN G. FOREMAN, Brafibent. OSCAR G. FOREMAN. Bice-Broffbenk GEORGE N. NEISE Raffirer.

Mugemeines Bant : Gefcaft. Ronto mit Firmen und Brivat. perfonen erwünfcht.

Geld auf Grundeigenthum zu verleihen. mi.fr. fo.bm

s. w. STRAUS & co.

ju den niedrigften Raten. mif.



### E. G. Pauling, 132 LA SALLE STR.

Geld zu verleihen auf Grundeigenthum. Erfte Sypothefen zu verkaufen.

Reine Kommission. H. o. Stone & Co. Muleihen auf Chicagoer 206 LaSalle Str. verbeffertes Grundeigenthum. & Teleph. 681., Eg

### ARTHUR BOENERT. 92 La Salle Str. Schiffskarten "ach und bon Europa

Billig! Eisenbahnbillette.

Often, Guben, Beften, ju Egfurfioneraten Geldfendungen burd die Reichsbof. Wessensliches Molarial. Bollmachten mit tonfularifden Be Erbichaftsfachen, Kollektionen

Ppezialität. gelder zu verleihen anf Ernnbeigenthum im De-Erfte Spootheten ftete un Sand.

### Erben:Aufruf.

Rachstehende Berfonen ober beren Erben merber wegen einer ihnen gugefallenen Erbicaft bon bem Unterzeichneten gesucht:

Breitinger, Johann Georg, aus Crailsheim. Chairfelle, Johann Keinrich, aus Miede. Deiffer, Chriftian Friedrich, aus Hohenhaslach. Edart, Baul Joseph, aus Rauenstein. Edert, Haul Joseph, aus Rauenstein. Edert, Haul Joseph, aus Middingen. Gren er, Heinrich, aus Kiddingen. Erüninger, Johannes (2000 Mart), aus Reutstingen.

lingen.
3 acob, Lorens, aus Geifelwind.
Knauer. Emilie Karoline Ugnes Louife Ratalie, aus Siegmundeburg.
Ruffner, Morrack, und Erben, aus Pegnis.
Rillins, Gbeiftian, aus Ronnenwier.
Remner, 30bonn Meldior, aus Unterjefingen.

Rem ner, Johann Meldior, aus Unterjefingen. Ron i g, Friedrich und Bilhelm, aus Dobel. Raß, hans, aus Dobenwalpe. Barnow, Albertine Raroline Friederite, aus

Stolp, b i'n g, Elisabeth und Heinrich, aus Brinfum. k i er. Ludwig Gotifried, aus Anittlingen. t h. Wilhelm, aus Dreve. i e'd er m an n. Johan Hinrich Matthias, aus Sechendorf.

Sad &, Bilbelm (9800 Mart). aus Rechentshofer Chiebel, Magimilian (2100 Mart), aus Sec bronn, Wur fier, Johann Jacob, aus Waldborf. Zim mer mann, Ludwig Joachim Friedrich, aus Bellin.

Begen Unfertigung von Bollmachten, notariell und fonfularifc,

Erbichaften, Boraus baar ausbezahlt ober Bor= foug ertheilt, wenn gewünscht, menbet Guch bireft an

Konfulent K. W. KEMPF. Deutsches Konsular= und Rechtsbureau.

84 LaSalle Strasse.

99 CLARK STR.,

Zwischendeck und Kajüte nach Beutschland, Gefterreich,

Schweiz, Luxemburg etc. Dampferfahrten von Rem Dort :

Dampferfahrten von New york.
Dienkag, 15. Auguk: "Raifer Wilhelm der Grobe",
Fepreh, nach Aremen.
Mittwoch, 16. Aug.: "Renlington", nach Antweeden.
Donnerkag, 17. August: "Bremen". nach Aremen.
Camtag, 19. August: "Latricia". nach Handere,
Camtag, 19. August: "Aatricia". nach Handere,
Camtag, 19. August: "Rateren", Erpreh,
nach Motterdam.
Dienkag, 22. August: "Trade", Erpreh, nach
Arternen.

Mittwoch, 23. Auguft: "Roorbland", nach Antwerpen, Donnerftag, 24. Auguft: "Fürft Bismard", Groch Damburg. Mbfahrt wen Chicago 2 Tage vorift. Bollmachten notariell und fonfularifc.

Grbschaften regulirt. Boridus auf Berlangen. Ausfunft gratis.

Teftamente, Abstrafte, Benfionen, Militärpapiere, Urfunden angefertigt. Deutsches Ronfular=

und Rechtebureau, 99 CLARK STR

98 LA SALLE STR. Jeset die "Jonntagpoft".

### Telegraphische Notizen.

Juland.

- In Aetna, Ind., flogen bie Bulbermiihlen ber "Metna Powber Co." in bie Luft, infolge einer Feuerbrunft. Die Ungeftellten retteten fich rechtzeitig.

- Frau Klara Baldwin in India napolis bersuchte, ihre gange Familie mit Strochnin zu vergiften, und er= fchoß fich bann. Das Auftommen ih= rer Ungehörigen ift zweifelhaft. Dhne Zweifel mar Frau Baldwin gur Zeit irrfinnig, und fie war icon einmal in einer Privat = Beilanftalt gemefen.

Die ftreifenden Strafenbahn-Un= geftellten in Cleveland fegen noch im= mer ihre Boncott = Bewegung fort, jett auch gegen alle Gefcaftsleute, welche fich gur Befämpfung bes früheren Boh= cotts vereinigten. Inbeg icheinen fie wenig Aussicht zu haben, ihre Boncott= Defchliffe burchzuführen.

- Der Bericht unseres Benfions= Rommiffars Evans für bas Rech= nungsjahr, welches am 30. Juni ablief, ergibt eine Gesammt = Musgabe bon \$138,253,923. Die Gefammtzahl ber Benfionare betrug 991,519, - eine Abnahme um 2195. Es wurden ber Benfionslifte 40,991 Namen mahrend bes Jahres hinzugefügt, und 43,186 geftrichen. Die Streichungen erfolgten meiftens infolge Ablebens. 16,986Ben= fions-Unfprüche find bis jett anläglich bes fpanifch = ameritanifchen Rrieges eingereicht, aber erft 295 berfelben bemilligt worben.

### Musland.

- In ber fübamerifanischen Republit Chile muthen gur Zeit ebenfalls gewaltige Stürme.

- Auf ber Infel Korfita wurde ein Erbbeben berfpürt, bas in Corte und ber Umgegend eine Panit verurfachte.

Der perfifche Minifter bes Muswärtigen. Mufchir = Cb = Dowlen, ift in Baris ploglich geftorben, mahrend er fich auf ber Durchreife befanb.

- Der Leibargt bes Papftes Leo, Lapponi, berfichert, bag fich ber Papft gegenwärtig bei befter Gefundheit be=

- Wie aus Pretoria gemelbet wirb, hat ber Bolfsrath ber Transbaal=Re= publit die Berfaffung berart geanbert, bag bon jest an ber Erefutibrath aus 9 Mitaliebern besteht, ftatt aus 7.

- Der fpanische Schauspieler Emi= Tio Mario, genannt ber "fpanische Henry Froing", ift in Mabrib auf ber Strafe ploblich geftorben.

- Abmiral Dewen hat auf eine Un= frage feitens ber Londoner "Daily Mail" geantwortet: "Bebauere, baß ich England nicht befuchen fann. Dug am 1. Oftober in New York eintref=

- Fortwährend werben in Gerbien Mitglieder ber Opposition berhaftet. Ronig Alexander und fein Bater, Gr= Rönig Milan, empfangen täglich Dele= gationen, welche gegen Die Schredensre= gierung protestiren. Gie find in hobem Grabe aufgeregt und glauben, bag Emiffare bon Rufland und Montenegro bie Bevölferung aufreigen.

- Chinefische Geerauber haben auf bem Cantonflug ein britifches Fracht= boot überfallen und Waaren im Werthe bon \$75,000 weggeschleppt. Die briti= fche Abmiralitäts = Bartaffe "Sanb Bipes" machte Jagb auf Die Räuber, welche aber ihre Beute in Sicherheit brachten, und beschoß bann ein Dorf, beffen Behörden die Auslieferung der Räuber verweigerten.

- Die Organisation ber Arbeitge= ber in ber banifchen hauptstadt Ropen= hagen hat ein neues Ultimatum erlaf= fen, in welchem erflart wird, baf bie Bebingungen, welche bie Baugewertfchaften behufs Berftellung eines Gin= vernehmens geftellt hatten, unannehm= bare feien, und bag ber Arbeitsaus= fcluß, welcher nun icon über 3 Mo= nate andauert und über 40,000 Leute beschäftigungslos gemacht bat, nur bann aufgehoben werden fonne, wenn bie erwähnten Bedingungen wegfielen.

### Dampfernadrichten.

Mugefommen

New York: Ebelnn von Liverpool. Liverpool: Britannic bon New York. Samburg: Palatia und Deutschland

bon New York. Abgegangen.

Southampton: Trabe, bon Bremen nach New York. Queenstown: Majestic, bon Liber=

pool nach New York. Boulogne: Umfierbam, von Rotter=

bam nach New York. San Francisco: Morgan City nach

## Lotalbericht.

### Somer verlegt.

Der 13jährige William Fifher, bon Dr. 578 Center Mbe., fturgte geftern Albend, mabrend er ein schweres Brett aufzuheben berfuchte, burch ein Loch im Biabutt, an Center Abe. und 16. Gtr., wobei bas Brett auf ihn fiel und er schwere Verletungen im Geficht babon= trug. Bor einem Jahre hatte ber Rnabe bas Unglud, ein Bein einzubugen.

Bei bem Berfuch, bon einem noch im Mahren begriffenen Rabelbahngug ber Milmaufee Abe.=Linie abzufteigen, fam geftern Abend ber 9jabrige Louis Rel= fon fo ungludlich gu Falle, bag er eine lebensgefährliche Gehirnerschütterung erlitt. Der Berungludte murbe mittels Umbulang nach ber elterlichen Bob= nung, Rr. 1342 R. Bermitage Ube., gebracht.

4 Dbwohl icon bie erfte Rummer ber "Conntagpoft" bebeutenben Unflang gefunden bat, wird bas Blatt noch bebeutend reichhaltiger und beffer gemacht werben. Es wirb, trop bes niebrigen Breifes bon 2 Cents, allen berechtigten Unsprüchen gu genügen fuchen. Bestellungen burch alle Träger ber "Abendpoft" und in ber Saupt-

### Politik und Verwallung.

Die Sachlage im demofratischen Lager.

Proteftverfammlung deutider Ratholiten.

Der Raudellufug.

Strifte Durchführung der Bigarretten-Ordinang. Die "Army & Ravy Beague".

Er-Gouverneur Altgeld will bon bem Gerücht, daß fein Freundschafts= verhältniß ju 28. 3. Brhan nicht mehr dasselbe sei, als früher, burchaus nichts wiffen. "Ich halte," so fagte Altgeld geftern, "herrn Brhan für einen fehr fähigen Polititer, ber gang genau weiß, mas er thut, und mas er gum Beften ber bemotratischen Nartei thun follte. Was aber die fo viel befprochenen be= mofratischen Wirren in Rentuch an= betrifft, fo tann es nur gut fein, wenn bort auch ein unabhängiges "Tidet" im Felde bleibt, denn badurch werben ficher= lich genügend bemotratische Legislatur= Mitglieder gewählt werben, um bem jegigen Bundesfenatoren Bladburn bon Neuem Die Senatoren-Toga ju fichern, und Letteres hat weit mehr Bebeutung, als bie Gouverneursmahl."

Geftern fprach 2B. D. Brinton, ein befannter Politifer aus LaSalle, im bemofratischen Staats-Sauptquartier bor. Brinton ift ein eifriger Befür= worter ber Gouverneurs=Randibatur bes Rongregabgeordneten Fithian, und er ift auch Willens, wieber für 28m. 3. Brhan zu ftimmen, falls berfelbe pon ben Demofraten als Brafibent= schaftstandidat aufgestellt werden sollte; vom "16 zu 1 Issue" will er aber nichts wiffen, und wenn, fo äußerte fich Brinton bes Weiteren, Die jungen Leute gern nach Manila geben wollten, um Die Filipinos zu befämpfen, fo habe er fchließlich auch nichts bagegen, er felbft würde es nicht thun.

In Rathhaustreifen ift man fehr ge= spannt barauf, ob sich Mayor Harrifon, ber fich augenblicklich noch in ber Commerfrische befindet, nach Detroit, Mich., begeben wird. Harrifon fowohl, wie auch ber New Yorker Bur= germeifter Ban Bbd, find eingelaben worden, an einer am 20. b. Dits. in Detroit stattfinbenden bemotratischen Jubelfeier theilgunehmen. Sollte fich herr harrifon bagu entichliegen, ber Einladung Folge zu leiften, fo wird er sicherlich von einer großen Ungahl fei= ner Chicago'er Getreuen begleitet mer= ben.

Rauchinfpettor Schubert bat eine bor längerer Zeit angenommene ftabti= fche Berordnung entbedt, bergufolge Eisenbahnziige innerhalb ber Stadt= grenzen aus nicht mehr als 20 Bag= gons gufammengefest fein burfen. Diefe Berordnung würde aber, wobon fich Jebermann täglich überzeugen tonne, nicht befolgt, benn eine einzige Lotomo= tive müffe manchmal 50-60 Waggons schleppen, und ba in berartigen Fällen tüchtig eingeheigt werden miiffe, fo ent= ftiege ben Schornfteinen folder Loto= motiven natürlich auch ein febr bider, bie Luft verunreinigender Rauch. Der Rorporationsanwalt wird nun bariis ber entscheiben, ob obige Berordnung bon beren Durchführung fich herr Schubert und auch Gesundheitstom= miffar Rennolds febr viel Gutes perfprechen, heute noch gefetlich aufrecht erhalten merben fann.

Die unter bem Ramen "Chicago Urmy und Navy League" befannte wohlthätige Gesellschaft hat laut Be= richt, bom 30. April 1898 bis gum 30. April 1899, 3241 Familien bon Golbaten und Geeleuten finangiell unterftugt. In ber an ber Gde bon Dabi= fon und Clart Str. befindlichen "Ra= ferne" haben 1042 bedürftige Solbaten und Geeleute Aufnahme gefunden, und ebenbafelbst find 63,370 Mahlzeiten ausgetheilt worben, außerbem hat die Liga auf ben berichiebenen Bahnhöfen viele burchreifende Solbaten mit Lebensmitteln, Rleidung und bergleichen berfeben, und fie hat im Bangen \$48,= 500 für mohlthätige Zwede veraus= aabt.

Die beutichen fatholischen Gefellichaften haben auf nächften Sonntag eine große Maffenberfammlung in ber St. Bonifagius-Schulhalle, Ede bon Roble und Cornell Strafe, anbe-

### Damit ist nicht gesagt, dass Sie Brod nicht gern essen, blos weil Sie die Crackers vorziehen!

Der bebeutenbe Bumachs im Genuß von Craders, welcher im gangen Lanbe augenfällig geworben ift, lagt fich einfach baburch erklären, bag bas Bolk bie große Berwendbarfeit und ben munberbaren Rahrungs. werth von Craders anerfannt hat. Das neue Padet ju 5 Cts. übt einen großen Ginfluß auf ben Erfolg bes Craders aus. Es versichert, baß bas, welches recht schön ausgeht, auch recht schön auf bem Tifche antommt. Probieren Sie's boch mal mit bem Uneeda Biscuit bei Ihrem Grocer, und bann werden Sie feben !

### raumt. Es liegt die Abficht por, in biefer Berfammlung gegen bie Art unb Beife ber ameritanifchen Rriegführung auf ben Philippinen-Infeln Proteft gu

MIS Rebner werben u. A. bie Pfar= rer George D. Selbmann, G. Gvers, M. E. Erz und 21. 3. Thiele, bon Chi= cago, und J. M. Schultheis, bon Milmautee, auftreten, außerbem vielleicht auch Brof. 3. B. Lauth, Capt. C. Cremer und herr 3. P. Math bon St.

Stabtfollettor Branbeder bat angefündigt, daß er bon jett an gegen alle Zigarren= und Tabathandler, welche auch Zigarretten vertaufen, ohne bafür bie erforderliche Lizens erwirkt zu ha= ben, gefetlich vorgehen werbe. Bisher haben nur fehr wenige Sanbler bem Gefete Genüge geleiftet. Der Grund bafür ift, wie herr Branbeder fagt, wohl barin zu fuchen, baß die Zigaret= tenhandler immer noch auf eine Ermä= Bigung bes Ligensbetrages feitens bes Stadtraths gehofft hatten; ba nun aber ber Stadtrath nichts in ber Sache ge= than habe, fo bliebe ihm weiter nichts übrig, als die ursprüngliche biesbe= zügliche Berordnung mit allen ihm zu Gebote ftehenden Mitteln burchführen zu laffen.

Die Bribewell-Inspettoren: Abam M. Goodrich, Rubolf Seifert und M. G. Lorenz, haben jest mit ber Unter= suchung begonnen, welche von ihnen wegen Ran Stewart, eines 12jährigen Infaffen ber Bribewell-John Borthy= Schule, eingeleitet worben ift. Der Anabe wiederholte feine bor bem Richter Sanech gemachten babingebenben Musfagen, bag er bon bem Barter Redmond 3. Lyons gröblich mißhan= belt worben fei. Seine Musfagen mur= ben aber burch gehn berichiebene Beamte ber Unftalt Lugen geftraft, und auch ber Bribewell-Argt. Dottor Marbeis nice, bezeugte, baß fich Stewart feiner Meinung nach die an feinem Ropfe be= findliche unbebeutenbe Wunde felbit beigebracht hat. Berichiebene Anaben. welche vernommen wurden, fagten aus, bag ber Warter Lyons fie häufig in fehr roher Beise behandelt habe. Die Infpettoren werden voraussichtlich noch heute ober morgen ihre Untersuch= ung been bigt haben.

Boro-Formalin — (Eimer & Amenb) — ein neues antifeptifces und vorbengendes Mittel. Das 3beal aller Zahn- und Mundvoffer, Gale & Blodi, 44 Monroe Str., und 34 Bafbington Str., Agenten.

### Goethe-Feier in Gud Chicago.

Die beutschen Bereine bon South Chicago werben am Conntag, ben 27., und Montag, ben 28. Auguft, eine Goethe=Feier, bestehenb aus Reben, Maffenchor= und Gingelchor=Vorträ= gen, Deflamationen und lebenben Bilbern, in Jungs Grove abhalten. Die Borbereitungen zu Dieferffeier, ber 150. Jahrung bes Geburtstages bes großen beutschen Dichters, find flott im Gange und werben fo getroffen, bag bie Feier fich zu einer würdigen und allen Theil= nehmern genugbringenden geftalten wirb. Die Beamten bes Festaus= schuffes find: J. J. Jung, Präfident, Ede von 103. Str. und Indianapolis Mbe.; F. Bronnimann, Gefretar Dr. 9132 Superior Abe.; G.Büste, Schat= meifter, Rr. 104 92. Str. Die Ramen ber betheiligten Vereine, wie auch bie ihrer Bertreter im Festausschuffe, finb: Sub-Chicago Turnberein - 3. Jung, M. Rathberger, Dr. Lühr: Gud-Chi= gap Männerchor - 21. 65 Schneiber Nic. Schröder, Ab. Beintel; Gemischter Chor "Guphonia" - F. Broenimann, Mar Jugelt, Bruno Befch; Calumet Befangberein - G. Steinmeg, 308. Wischer, Fred. heintel; Sub-Chicago Kriegerberein — Dr. G. E. Krieger, Gustav Husse, Phil. Schuster; Plattbeutsche Gilbe "Jungs Solt Faft" — Senry Baafe, Freb. Preuß, John S. Timm; Plattbeutsche Gilbe "5. 21. Linnemeper", Emil Fett, Ernft Rraufe, Ernft Barnbt; Melomania Loge, D. D. G. - Fred. Taeger, John Born. Balbemar Beffe; Luremburger Bruberbund — Rit. Maufen, J. Zinnen, 2B. Tibefart; Damenchor Calumet -3. Memmesheimer, P. Commer, M. hempel.

### Der "Drphens" im Bismard.

Garten. Borgeftern Abend mar im unteren, unter ber Terraffe gelegenen, Saupttheile bes Bismard = Gartens, faum noch bas bescheibenfte Blatchen zu erhafchen. Die Runde, bag bafelbit bie Barben bes Orpheus = Mannercho= res fich hören laffen würben, hatte Befucher aus allen Theilen ber Stadt in großer Ungahl angeregt, fich nach bem beliebten Rongertgarten gu begeben. Sie fanben fich in ihrer Erwartung, eines gang befonberen Benuffes theil= haftig gu werben, auch nicht getäufcht. Der etwa fünfzig Stimmen ftarteChor brachte, unter ber Leitung feines viel= bewährten Dirigenten Guftab Ehrhorn pier neueinftubirte Lieber mit großer Bravour jum Vortrag. Nach jeber ber beiben nummern, bie ber Chor auf bem Brogramm übernommen hatte, murben fturmifch Zugaben verlangt. Rachbem bie allerlette Zugabe, bas befannte "Rling = Rlang Gloria", bon ben Gan= gern mit unwiberftehlicher Berve in bas Aubitorium hineingeschmettert worben war, ba erhob fich ein Beifallsjubel, wie er in gleicher Starte taum je gubor im Bismard = Garten gehört worben ift. Much bie Orchefternummern, und eben= fo bie neuen bewegten Bilber bes Rinematographen wurden überaus beifallig aufgenommen.

### Gine gute Ginnahmequelle.

Laut Bericht bes ftabtifchen Bilfa-Rollettors DeCarthy, find feit bem 1. Mai b. 3. annähernb 4,000 Ligens= fceine für Sunbe erwirft worben, mehr als im gangen borigen Jahre gufam= mengenommen.

Die Stadt hat foweit aus biefer Quelle eine Steuer-Einnahme bon etwa \$8,000 erzielt!



Samflag Abend

# Sine große Doppel=Karte...

Die aukerordentlichste Anzug-Offerte der Saifon.

11nd außerdem auf turge Beit gu ben allerniedrigften Breifen ein Bertauf von Reftern und Ueberbleibfeln in jedem Departement Diefes größten und fortidrittlichften Rleider-Ladens der Welt.

### 1.200 Männer-Ansuae —

bie angebrochenen Bartien unferer feinen \$8, \$10, \$12 unb \$14 Caffimeres, Dels ton=, Borfted= und Cheviot=Unguge - Alles, was übrig geblieben ift bon un= ferem Grubjahrs: und Commer: Lager, Diele berfelben befigen bas richtige Ges wicht für ben Berbft: Bebrauch - bubfc gemacht, fehlerlofer Schnitt, bauerhaft, bilbid und mobifd - trefft Gure Muss mabl, fo lange ber Borrath reicht, für

Obbs and Ends in Crafb Röden für Of- ice ober Ausgeb-Joede — anges brochen bon unferen 33, 44 n. \$5 Anziden — jum Berfauf Samftag zu 35t

Großer Refter= und Heberbleibsel=Perkauf für Knaben.

Gure Musmahl morgen pon 1000 Paar Rnie:

hojen für Anaben-jedes Alter bis 16-nahezu alle Karben oder Mufter, welche 3hr zu haben

municht - biefelben murben regular gu 75c, \$1

45c

Gure Musmabl morgen bon unferen

## Blaue Serge Ansüge für Männer-

1400 Frühjahrs: Anguge-in einfache und boppelbruftigen Facons-biele berfelben Cilf-faceb und welche mit Ceibe gefüt= tert und allerfeinfte Cerges, welche bie gange Caifon binburch für \$12.00 und \$15.00 bertauft murben - Diejelben find in "Up-to-bate" Duftern und geichneis bert in ber beftmöglichften Weife - trefft Gure Muswahl aus biefer ausgezeichnes ten Bartie morgen, für nur . . . . . .

Obbs and Ends in ichwarzen Alspaca Röden für Männer — fie find werth bis zu \$2.00, und 3hr tönnt jeden haben, den Ihr ausstelle Wahr für nur ...

# Anser kompaktes Anaben Dept, nimmt den ganzen zweiten Floor von Woch zu Woch ein.

Gure Auswahl morgen von allen unferen Star Chirt Waifts für Knaben - 2 abnehmbare Rragen - biefelben murben regular ju \$1.00 und \$1.50 verfauftfucht Guch biefelben aus. folange fie anhalten, für nur......

75c, \$1 und \$1.25 majdbaren

für Rnaben, für nur . . .

Tam D'Shanters,

Gure Ausmahl morgen bon unferen 50c.

## **G**roße Hut-Spezialitäten.

maren \$4, \$5, \$6 unb \$7-morgen

Gure Auswahl morgen von 700 Aniehofen : Angugen

für Anaben-in Gailor, Brownie, Beftee und ein=

fachen boppelreihigen Facons-bie fruberen Breife

Bormittag werben biese Anzüge in \$2.50



Die erfte Genbung bon John B. Stetfon's berühmten herbft-Facon Siten haben wir foeben erhalten und tommt jum Berfauf morgen - neuefte Facons in Derbys und Geboras, in feber bins fich gerabe fo gut wie ber befte \$5 Sut, wirb morgen offerirt gu unferem Standardpreis \$3.50

Obbs und Enbs in Strobbuten für Manner-raube und glatte Braibs-alle welche übrig geblieben finb bon unferen regularen \$2 und \$2.50 Partien-trefft Gure Auswahl folange ber Borrath reicht, morgen für nur . . . . . . . .

Gure Musmahl bon allen unferen Strob Sailors unb Eure Ausmahl von auen ung bie für \$2 und 45c \$2.50 perfauft murben, für nur . . . . .

tenswerth nieberen Breife . 37c 25c Craib und Leinen Golf Rannen für

und \$1.25 perfauft - um bamit auf-

guräumen, offeriren wir morgen

ertra-aute Werthe

Gure Musmahl morgen pon allen unferen

neue Partie soeben erbalten — gemacht von furzen Stüden, übriggeblieben von den Waaren biefer Saljon — feine Madrad 300c und Choviots, with \$1 und \$1.50— 50c Eure Auswahl für Frühzeitige Facons von Serbst Salstrachten für Manner — all die netten neuen Farben und Kombinationen, in Band Bows und String Ties — genacht von 50e Seibe und offerirt morgen für nur

Gure Musmahl morgen ben 300 Dukenb Re:

Feine Strumpfwaaren für Manner Obbs und Ends bon unferen brachtof und 75c Qualitaten - ales mas fibrig ift bon ben feinen Rovinaren biefer Saifon-Guermorgen f. nur

25c Obbs und Ends bon feinem Unterzeug für Manner — alles was übrig ift bon fanch und einsachen Balbriggans, unfere feinen \$1 Qualitäten-Eure eigene Auswahl morgen f. nur

### Große Spezialiläten in Ausstallungen. Erkaunliche Schuh-Bargains.



Gin prachtvoller Bargain in feinen Couben filt Manner, für Camftag-befte Qual. Ruffia Calf und Bici Rid - helle und buntle Schatfiruns gen - London und frangofifche Beben - fie wurs ben mabrent ber gangen Saifon bertauft gu \$4, \$3.50 und \$3 - trefft Gure Ausmahl bon ber Bartie morgen 

Stiefel und Orford Ties für Damen - fpes gielle Bargains für Camftag - lobfarbig, coco: 

### Die heiße Belle.

Sieben Personen von der Schwüle

übermannt.

Morgen foll's endlich fühler werden. Geftern herrichte einmal wieber Die reinfte Bacofenhige, Die fich umfo brudender fühlbar machte, als ber Feuchtig= feitsgehalt in ber Luft ein recht hoher war. Bom frühen Morgen bis in ben fpaten Rachmittag binein fanbte bie Sonne ihre verfengenden Strahlen auf bie Großstadt hinab, und ba auch nicht ber leifeste Windaug zu verfpuren war, fo empfand bie geplagte Menschheit bie "90 Grad im Schatten" doppelt unan-

genehm. Neun Personen find mahrend bes ge= ftrigen Tages bon ber Schwille über= mannt worben. Ihre Namen lauten:

John Gallagher, ein 50 Jahre alter Fuhrmann, von Nr. 67 Crosby Str. Wurde bom Sitsichlag gerührt, als er an ber 12. Strafe, auf ben Geleifen ber Chicago & Gaftern Minois-Bahn, mit Auflaben beschäftigt mar. Gein Buftanb gibt Unlag ju ernfter Be= forgniß.

Frau Minnie Greenwald, bon Mr. 107 Mather Strafe; brach beim Blatten in ihrer Ruche ohnmächtig gufammen. Sie fand Aufnahme im County= hofpital. Richt weiter gefährlich. C. C. Saftings, bon Nr. 2208 Ba=

bafb Moe., ein in Dienfien ber Firma Jones, Caefar & Co. ftehenber Clert. Burbe nach bem Merch-Sofpital ge-Samuel Jacobs, bon Mr. 353 S.

Leavitt Strafe, 53 Jahre alt; wurde in bem Saufe Rr. 230 Dit Ranbolph Strafe von ber Site übermannt. Fand Aufnahme im County-Hofpital, wofelbit bie Mergte feinen Buftand für gefährlich erflärten.

Frau Mary Olfon, 34 Jahre alt, bon Mr. 172 G. Green Strafe; brach an ber Ede von Jefferson und Abams Strafe bewußtlos gufammen. Richt weiter fclimm.

Raffee.

30° des Aromas,

12% des geschmacks. verloren ir vierungmangig Stunden nach bem Deablen.

& T. Kaffee Berliert nichts von leiner Stärke und nichts von

feinem Gefdymack

wenn gerabe por Geb auch gemablen. T. & T. Raffee mirb überall von Gros cers verfauft. Berpadt nur von ber THOMSON & TAYLOR SPICE CO., Chicago, 3a.

Michael Shoprod, 33 Jahre alt, von Mr. 8726 Commercial Abe., wurde mabrend ber Arbeit auf ben Berften am Calumet Flug von ber Sige über= mannt. Nicht weiter gefährlich.

Clart Strafe. Brach bor bem Bebäude Nr. 125 N. Desplaines Straße ohnmächtig zusammen. Wurbe nach feiner Wohnung geschafft. Das Thermometer zeigte mahrenb

henry Weimer, bon Rr. 469 R.

bes geftrigen Tages folgenbe Tempera=

2 Uhr Nachm. 3 Uhr Nachm. 4 Uhr Nachm. Morgens

Gegen 7 Uhr Abends fegte plöglich ein fühler Windfloß über bie Stadt bahin; buntles Gewölt ballte fich am Firmament gufammen, ber fo fehn= lichft erwartete Regen blieb inbeffen

In anberen Stäbten bes Lanbes war es übrigens noch heißer, als in Chicago. So zeigte das Thermometer in Abilence, Teras, 102 Grab im Schatten an; in Concordia, Rans., 100 Grab; in Little Rod, Art., 98; Dobge City, Rans., 98; Huron, S. Dat., 96; St. Baul. 96: Omaba, 94: Dubuque, 94. Cairo, 94: Nafhville, 96; Louis= ville, 90; Bittsburg, 90; Parfersburg, 90 und in Pueblo, 92 Grad im Schat=

Morgen foll es endlich fühler werben. Soffentlich "verrechnet" fich ber Bet= termann biesmal nicht.

### \$7.00 nach Marquette, Did., und jurud.

Chicago & Northwestern Gifenbahn, 19. Auguft, gut für die Rudfahrt bis 30. Auguft. Tidet Difices, 193 Clart Str. und Wells aug11,14,16,18

### Lag Brandftiftung bor?

Leutnant Bealy von ber Stanton Abe.=Polizeistation läßt nach Clarence Britton, Sausmeifter bes im Dezember borigen Jahres abgebrannten Melrofe-Flatgebäubes, fuchen. Geine Unmefen= heit wird bei bem am nächften Dienftag ftattfinbenben Inqueft über ben Tob bon Unnie Sanjen, welche bei bem Feuer ihr Leben verlor, und beren Ueberrefte erft gang fürglich in ben Trümmern aufgefunden worden find, gewünscht. Gine Frau Dr. Anna Mells, welche in bem abgebrannten Ge= baube eine Office inne hatte, hat nam= lich bem Coroner Mittheilungen gemacht, welche ben Berbacht auftommen laffen, daß das Feuer von Britton ansgelegt wurde. Die Berdachtsbeweise find bis jest nicht fehr ftart, weshalb auch fein Saftsbefehl gegen ben Sausmeifter erlaffen worben ift.

\* Mährend geftern Rachmittag Frau Louis Bod einen Befuch in ber Nachbarschaft machte, bran= gen Ginbrecher in ihre Wohnung, Dr. 287 Ogben Abe., und ftablen ihre Diamanten, eine golbene Uhr, einen Revolber und eine Mungenfammlung.

## Gute Waaren zu Bargain-Preisen, SAMSTAG.

Couh=Dept.

Paar lobfarbage Dabchen: und Rinder: Cou \$1.25 lebfarbage Mäddene und AindersSchube, zum Schnüren und Andfen, sämmtlich **756**33.00 lebfarbige TamensSchube mit sanc Cloth Top, die neuesten Facous, nicht mehr ale Größen vorräthig, liegen zum Leften aus für 1.95
\$1.75 lobfarbige MännersSchube zum Schnüren, mit sauch Gloth Top ober gant Lood Kober aus Gehnüren, mit sauch Eleb Top ober gant Lood Weder aus Gehnüren, mit sauch Eleb Top ober gant Lood weber all Größen zu 1.00
\$3.00 lobfarbige Männerichte zum Schnüren, welche baben, mit sanc Cloth Top, wir garantiren, baß jedes Haar \$3.00 werth ist, sür

Aleider=Dept.

für Bangwollene fanch Caffimere Aniehofen für Ana ben im Alter von 4 bis 15 Jahren, merth 48c, für Banch in Jageth, Banch Balbriggan Unterhemben und & Manner, mit Seibenlige eingefatt, Berlmuttertnöpfe, für

Bugmaaren Dept. 45c Strob Crown Sute für Rinder, mit Mull und Blumen garnirt, für für 35c Lawn Dauben für Babies, mit 25c Stidereibejat, für Ebiken Lawn Dauben für Babies, mit boller Rufche garnirt, für Weiße Sallor-Düte für Dauten, mit gangs 49c jeibenem Chifjon garnirt, für

Domeftic=Debt. 175 Thb. große türtlische Babes Danbtilder, werth 15c. Stüd 15db Pos. beftes Wosquito Res, werth 5c, ver Harb 50 Drb. jchwere Eiderbain Baby Plankets . . . 10c 20 ntets mit 50 Th. Isdoere Eiderdaun Baby Plankets mit fanch Rand. werth 55c das Baar, 19e 1200 Pds. 5-4 fanch Tijd Oelind, werth 15c, per Pard To Delind, werth 15c, per Pard To To The Unglithe Melfingeriads, gefäumt und ferz Cualität Muslin gemacht, gefäumt und ferzig zum Gebrauch, Eröße 72x50, werth 50c

Domeftic-Dept-Fortfepung. ## Baumungs-Bertauf von allen lohfarbigen Eduben und Elippere.

\$1.25 folid leberne lohfarbige Rnaben: Schube, 3um Schnftren, Berfaufspreis \$20.

20 289. fowere Chenille Tifo-Beden, elegante neu Muffer, gefnotette fransen, werth 29c. 75c Etild, in biefem Bertauf nur . 29c. 95 Saar feine Fifd Neg und Bottingdom Spiken-Garbinen 33 Bbs. lang und 61 30fl breit beschmutt, werth \$2.25, per Baar . 1.29 Chirtwaifte, Bleiderrode etc. 75 Dgb. Shirt Waisis für Damen, aus frang.
Bercale gemacht, bubich garnirt, alle Größen
und Farben, werth von \$1.00
39c
bis \$1.50, für
1 Partie von Dreße und Biegele Röden für Das
men, in Molle und Crasp, garnirt mit Braid,
billig zu \$1.50, so lange sie vors
49c

batten 18.5.00, jo tange pe vors dage batten 185 Thd. Bicretine Mrappers für Damen, garnirt mit Schulter Auflies und Novelth Fraid, voller Kod, dunkle, delle und mittler Farben, perfekt panfend und alle Kodden 1890 werth \$1.50, für 150 verdadirte Brillantine Kleiderröde für Damen, extra gut gemacht — voller Sweed — tadellofes Sängen — 148 werth \$2.25, für 100 elegante Seiden: Capes für Damen— reich bessetzt mit Thisfin Band und Spigen — mit Satin gesätztert — werth \$8.00 — 225 species mit gut

Groceries. Unfere befte Glgin Creamerb Butter, Bfb. 190 Allerbefter Bisconfin Cream Bridtaje, Bib. 110 Anteres beste Clain Creamery Butter, Ph. 19e Aucherberte Wisconsin Cream Pridajs, Ph. 11e Hanco Wisconsin Creamery Butter, Ph. 16e House Wisconsin Creamery Butter, Ph. 16e House Wisconsin Creating Speed, Ph. 71e Park Gomer Magner Preasing Speed, Ph. 72e The Commerciants, per Ph. 9e The Dick Siefige Colsardinen, 2 Adhin. 5e The Colsand Golumbia Viver Ladis, I Widin. 5e Teutide sike Chocolade, Etial. 5e Tuetide sike Chocolade, Etial. 5e Teutide sike Chocolade, Etial. 5e Tuetide sike Chocolade, Etial. 5e Tuetide Sike Chocolade, Etial. 5e Tuetide School Section of Gomer Waldes, De Go Diamond Walde Ch. 8 Auchet. 7e Etial. 25e Chancond Waldes, per Padet. 7e Waldes, per Padet. 50 in der Nifte, für Marcian Beauth Jagarren, lange Einlage, feine Boken Jars, für Unier Sie Keaderry Wosta u. Jada ab Andra Raifee. 4 Up. 11e 18.00, per Ph. 6anco Raberry Raifee, weeth 18e per Ph. 11e Sie. 6aden, 3.89 der Fas

### Unaugenehme Ueberrafdung.

D. F. Brannum hatte alle Thuren feines, No. 1620 2B. Abams Strafe gelegenen Saufes feft berichloffen und auch nachgesehen, ob alle Fensterver= schlüffe zugedreht waren, ehe er fich mit feiner Familie auf eine achttägige Besuchsreife nach Indiana begab. Ge= ftern war er mit feinen Angehörigen gurudgetehrt. Er versuchte mit bem Schluffel die Frontthur gu öffnen. Der Schlüffel brehte fich nicht mehr im Schloß. Augenscheinlich war mit einem fremben Schlüffel ber Berfuch gemacht worden, die Thur gu öffnen. Brannum begab fich jur hinterthure. Dort mußte er bie Wahrnehmung machen, bag biefelbe bon innen berriegelt morben war. Der Weg burchs Tenfter blieb ihm als lettes Mittel, um in feine Wohnung ju gelangen. In ben 3im-Rommoben und Tifchen ftanben offen;

fireut umber. Ginbrecher hatten ungeftort bafelbit nach Beute Umichau ges balten. Später fand herr Brannum auch aus, daß fie folche gemacht hatten. Rleiber und Gilbergefchitt, gum Werthe bon \$150, fehlten. Er mar aber borfichtig genug gewesen, bor feiner 216= reife feine Sauseinrichtung gegen Berluft burch Diebftahl berfichern gu laf-

- Blos. - "Ich habe Dich nun ichon gestern beim Golgichlagen abgefaft, elenber Strid! Beift Du nicht, baß bas gemeiner Waldfrevel ift?" — Junge: "Ree, herr Forfchter, id bachte. bet ware man blos jewöhnlicher Dieb-

- Erfennungszeichen .- Profeffor: .... und woburch unterscheibet fich mern fand er die Möbel in größter Un- jum Beispiel bas Thier bom Men-ordnung dor. Die Schubladen von schen?" — Randidat (bemooftes Saupt): "Es trintt Baffer!"

ihr Inhalt lag auf bem Boben ber=

Builden Montoe und Abams Str. OHICAGO. Telephon Rain 1498 und 4046. Prets jede Rummer, frei in's Haus geliefert... I Cent Breis der Sonntagpoft . 2 Cents Jährlich, im Boraus bezahlt, in den Ber. Rit Conutagooft ...... \$4.00

red at the Postoffice at Chicago, Ill., as

### Gin folechtes Geimaft.

Bahrenb schon beinahe ein halbes Dugend Rommiffionen ernannt mur= ben, den Nicaraguafanal-Plan ob fei= ner technischen Durchführbarteit und ben boraussichtlichen Rostenpuntt gu prüfen, hat es bis jest felbit an ei= nem Berfuche gefehlt, burch einen Musduß bon Sachberftanbigen feststellen gu laffen, ob ber Ranalbau auch bom geschäftlichen Standpuntt empfehlens= werth fei, bas beißt, ob bas Geschäft bes Nicaragua=Ranals halbwegs Die Roften feines Betriebes beden wurbe. Bahrenb fonft ber Umeritaner fo fonell bei ber hand ift mit ber Frage "wird fich's bezahlen?", und jo schnelle geschäftliche Erfolge feben will, be= gnügte man fich im Falle bes Nicara= qua-Ranals mit hochtonenben aber gang allgemein gehaltenen Rebensarten von bem angeblichen gewaltigen wirth= Schaftlichen Nugen, um, sowie jemand etwas Näheres barüber wiffen wollte, bon ber wirthschaftlichen Frage abgufpringen und ben Bau bes Ranals aus Rücksichten ber Landesvertheidigung zu forbern. Dieje Unluft ber Ranalichwarmer

auf die wirthschaftliche Seite ber Fra= ge einzugeben, scheint fehr erflärlich, wenn man bie neueften Musführungen bes befannten Statistiters und ebema= ligen Borftebers bes Statiftifchen Um= tes in Washington, Joseph Nimmo, jr., im Augusthefte bes "National Geo= graphic Magazine" lieft. Denn wenn Berr Nimmo ber Bahrheit halbmegs nabe tommt, bann mare bas Ricara= guafanal=Unternehmen fo ungefähr bas schlechtefte Geschäft, auf bas man fich einlaffen tonnte. herr Rimmo ift ber Unficht, baß feit ber Schaffung ber Ueberlandbahnen fein Ranal burch die Lanbenge bon Panama ober burch Ricaraqua auch nur mehr bie Betriebsto= ften gahlen, geschweige benn bie Binfen für das angelegte Kapital würde auf= bringen können. Als der große Ranal= bauer Graf Leffeps im Jahre 1880 in ben Ber. Staaten weilte, um hier Stimmung für ben Panamatanal gu machen, murbe herr Rimmo in feiner bamaligen Eigenschaft als Borfteber bes Statiftischen Amtes in Wafhington aufgeforbert, zu berechnen, wie groß bie Frachtlaft, Die einen Afthmus-Ranal borausfichtlich benugen würde, wohl fein tonnte. Er tam ju bem Schluß, bag man höchftens auf 1,625,000 Ton= nen bas Sahr rechnen fonne. Das mar fcon burchaus ungenügenb, feitbem find aber fieben transtontinentale Gi= fenbahnen und Theile von folchen fer= tig gestellt worden und bie Frachtraten fielen auf ein Drittel bis ein Biertel ihrer früheren Sohe, fo baß Berr Nim= mo heute ju bem Schluffe tommt, daß im Sabre nicht mehr als 400,000 Frachttonnen ben Ranal benugen mür= ben. Bei einer Ranalgebühr bon \$1.80 bie Tonne (bie gegenwärtige Rate bes Suegtangli), murben bie Ginnahmen us einem folden Berfehre nur \$720,= 000 betragen, mahrend bie Betriebsto= ften bes Ranals sich auf rund \$1,000,=

an Binfen zu bezahlen fein murben. Bur Begründung feiner Behauptung, bag ein Ranal unter bem Wett= bewerb ber Ueberland = Bahnen fcwer zu leiden haben würde, (gar nicht wurde bagegen auftommen tonnen), verweift Berr Nimmo auf die Befoichte ber Banama-Gifenbahn. Bah= rend bes Rechnungsjahres, bas ber Er= öffnung ber erften Ueberlandbahn ber Ber. Staaten vorausging, wurde für \$70,202,000 Fracht von New York nach San Francisco über Panama ver= fcidt. Infolge bes Wettbewerbes ber Ueberlandbahn fiel biefer Frachtverfehr im folgenden Jahre auf \$18,594,000, und im Jahre 1898 ftellte er fich auf nur mehr \$4,887,000! Der gange Paffagierverkehr, alle werthvolleren und verderblichen Waaren und alle Maaren, Die als Gilgut berfchicht mer= ben, fielen ben Ueberlandbahnen gu, und herr nimmo glaubt, bag ber Guegtanal einen ahnlichen Rudgang gu bergeichnen haben wirb, fobald die Transfibirifche und andere affatische Ueberlandbahnen fertig und in Betrieb geftellt fein werben.

000 ftellen und \$8,000,000 bas Jahr

Berr Nimmo zeigt ferner, bag es bon Rew Yort nach Manila um 181 Meilen und von London nach Manila um 5080 Meilen fürger ift burch ben Gueg= fanal, als es burch ben Nicaraqua= Ranal fein würde; er berechnet, bag, alle Umftanbe in Betracht gezogen, bie Bortheile, welche ber Suezkanal vor bem Nicaraguatanal bietet, für ben Bertehr zwischen norbailantischen ameritanifden Bafen und afiatifchen und auftralifden Safen gleichbebeufind mit einer Erfparnig bon 1500 Meilen Geereife, und daß für europäische Safen biefer Bortheil ber Guegfanal = Route auf 6000 Meilen fteigt. Er beftreitet, bag Baumwolle ober Roblen mit Bortheil burch ben Ranal berfrachtet werben Tonnten, fagt, es fei lächerlich, fich ein= gubilben, bag Binnenftabte wie Chica= go für ihren Sanbel mit ber Pacificfufte Bortheil aus bem Ranal gieben tonnten, und wieberholt gum Schluffe feine Behauptung, daß Segelschiffe ber Winbstillen an ben Ranalausgängen wegen ben Ranal gar nicht würden benugen fonnen, benn bie Schlepptoften

wurden ihre Frachgelber auffreffen. Db bie Musführungen bes herrn Mimmo Eindrud machen werben, ift noch febr bie Frage. Wenn man be- mußten, als burch bas Zugeffandniß,

bentt, baß fcon \$1,326,776 ausgegeben murben für technische Rommiffionen, aber noch tein Dollar behufs Erlan= bon etwas Ginficht über bie wirthichaftlichen Aussichten bes Ranalunternehmens, bann bleibt nur ber eine Schluß übrig, baß man barüs ber nichts Sicheres erfahren will.

Den Leuten, welche ben Ranalbau feitens ber Regierung wollen, ift es ja auch nur um ben großen "Job" au thun, und bie Millionen, bie babei in ihre Tafchen fliegen würden.

### Wo die Berantwortung liegt.

Un bie Jabel bom Bolfe, ber bas Lamm beschulbigt, ble Quelle verunrei= niat zu haben, mahrend er boch zuerft baraus trant, erinnert bas frampfhafte Bemühen ber "Ubministration" und ih= rer Organe, Unbere für ben Bhilippinentrieg verantwortlich zu machen. Schuld an biefem Rriege find nach eis ner neueften Offenbarung aus Bafh= ington die Bergogerung, welche bie Beftätigung bes Friedensbertrages mit Spanien erfuhr, und bie Ablehnung ber Sull'ichen Urmeeborlage, und "Ge neral Dtis foute für jene Bergögerung nicht mehr verantwortlich gemacht wer= ben, als bie "Erefutive" — Prafibent McRinlen - ober bas Rriegsbeparte= ment, und ebenso wenig für bie 216= lehnung ber Sull'schen Urmeeborlage, beren prompte Unnahme die gegenwar= tigen Berlegenheiten und bie gwedlofen Opfer an Menschenleben und Gelb vermieben haben würde".

Den General Dtis ober bas Rriegs= bebartement hat noch tein Mensch für bie Bergögerung in ber Beftätigung bes Friedensbertrages berantwortlich ge= macht und ebenso wenig für die Ablehnung ber Sull-Bill, für lettere ift auch bie "Erefutive" nicht verantwortlich. Dagegen trägt herr McRinlen, ober Die "Moministration", Die Schuld baran, baß ber Senat so lange zögerte, ben Friedensbertrag gutzuheißen, benn ihr allein waren bie Beftimmungen bes Vertrags zu banken, welche so ftarke Begnerschaft im Senate hervogriefen; fie luchte burch jenen Bertrag bie Bo= litif bes Landes in gang neue Bahnen gu brangen und weigerte fich hartnädig, in bem Bertrag eine Erflärung aufzunehmen, welche die Rechte ber Phi= lippiner anerkannt hatte, wie er bie Rechte ber Cubaner anerkannte. Sat= te man fich zu einem folden Zugeftanb= niß an Rocht und Gerechtigfeit berbeigelaffen, fo mare nicht nur ber Bertraa wahrscheinlich vier, ja sechs Wochen früher bestätigt worden, es waren bann wahrscheinlich auch die Philippiner betriebigt gewesen und ber Rrieg mare niemals getommen. Die Abminiftration weigerte fich aber, irgend welche Rechte ber Philippiner anzuerkennen, und beshalb griffen biefe zu ben Waffen.

Womöglich noch bummer und un=

berichämter als ber Bersuch, ben Ron=

greß für bie Bergögerung in ber Un=

nahme bes Friedensbertrags und biefe

Bergögerung für ben Philippinen= Rrieg verantwortlich zu machen, ift ber Bersuch, ben Fehlschlag bes seitherigen Feldzuges auf Lugon auf die Ablehnung der Sull'schen Urmeevorlage qu= rudguführen. Die Sull'iche Bill ber= fügte die Erhöhung des stehenden Hee= res auf 100,000 Mann, und wenn jest gefagt wird, bie Ablehnung biefer Bill sei für ben Feldzug auf Luzon ber= hängnigvoll gewesen, so tann man ba= mit boch nur fagen wollen, es habe in= folge ber Ablehnung an ber nöthigen Truppengahl gefehlt. Nun hat aber ber Kongreß das stehende Heer auf 65,= 000 Mann erhöht und bem Bräfiben= ten bas Recht gegeben, 35,000 Frei= willige für zwei Jahre unter bie Tah= nen zu rufen, fobaß ihm alfo thatfach= lich genau fo biel Truppen gur Berfügung gestellt wurden, wie die Sull-Bill berlangte. Ja, bas neue Armeegefet war insofern gunftiger, als bie Sull-Bill, als es eine schnellere Beschaffung ber Truppen ermöglicht batte. Es ift leichter, "Freiwillige" gu betommen, als "Regulare". Es ift bis heute noch nicht gelungen, die reguläre Urmee auf ihre bolle Ropfzahl zu retrutiren, fie zählt wenig mehr als 60,000 Mann, nahezu 5000 Mann müffen noch ange= worben werben, und man findet es ber= hältnigmäßig fchwer, fie ju befommen. Dagegen find die gehn Freiwilligenregi= menter, beren Bilbung erft Unfangs Juli angeordnet wurde, beinahe boll= Es wird jedenfalls viel leich= ter fein, 35,000 Mann "Freiwillige" aufzubringen, als als es fein wurde. bie "regulare" Urmee auf 100,000 Mann gu bringen.

Wenn man baburch, bag ber Felbjug mit einer ju geringen Truppen= macht geführt wurde, "Menschenleben und Gelb nuglos opferte", fo trifft eingig und allein herrn McRinley bie Schuld, bon bem uns berfichert wurbe, baß er feine Pflicht als Sochfttommanbirenber fo ernft nahm, bag er fich um alle Gingelheiten fummerte, und ber es verabfaumte, trop ernftefter Mahnung, bon dem ihm bom Ron= greß gegebenen Rechte Gebrauch gu machen und die 35,000 Mann Freiwillige gu ben Fahnen gu rufen.

Es liegt auf ber Sand, baf ber Brasident sich scheute, die 100,000 Mann auf bie Beine zu bringen, weil bamit mahr geworben ware, mas bie Begner ber "imperialiftischen" Politit bon Unfang an behauptet hatten, bag 100,000 Mann nöthig fein wurden, bie Philip= pinen zu erobern, und weil er bamit, wie er glaubte, feine Musfichten auf eine

Wiebermahl geschädigt hatte. So hat man mit ber ungenügenben Mannschaft fo lange fortgewurftelt, wie nur möglich, in ber hoffnung, baf irgend ein freundlicher Glüdszufall eintreten moge, bis man endlich zu ber Erkenntniß kam, daß auf diese Weise der Krieg über's Jahr seinem Ende nicht näher gebracht sein wird, als heute, und daß dadurch die Wiebererwählungs-Chancen bes Herrn McRinlen noch mehr geschäbigt werben

toften und bas nette Defizit, welches bas Rechnungsjahr am 30. Juni 1900 aufweisen wird. Und jest ist gar teine Rebe babon, bag ber Prafibent bie no= tigen Truppen nicht beschaffen fonne.

Beutige Spezialbepefchen aus Bafhington melben, bag herr McRinlen bem General Dtis 70,000 Mann gur Berfügung stellen wird und baß zu bie= fem 3wede bie bom Rongreg erlaubten 35,000 Freiwilligen eingemuftert mer= ben follen. Wenn man bas heute tann, fo tonnte man es auch bor fechs Monaten, und wenn bie Bergogerung un= nöthige Opfer an Menschenleben und Gelb forberte, so hat baran einzig und allein ber Sochfttomanbirenbe Schulb, und er ift verantwortlich für ben schlep= penden Gang bes Rrieges. Die Schuld dafür bem Kongresse in die Schuhe schieben zu wollen, ift bumm und un=

### Die englifden Trade Unions.

Der borläufige Musichuß ber im Monat Januar auf bem außerorbent= lichen britischen Trade Union=Rongreß in Manchester gebilbeten "Allgemeinen Föberation ber Trade Unions" hat am 19. Juli in London eine Sigung abge= halten, auf welcher bie Foberation enb= giltig tonftituirt und ber Borftand ge= mählt wurde. Bisher find 44 Gewert= vereins=Berbande mit 310,437 Mit= gliebern ber Föberation beigetreten und fie hat bemnach nur ein Biertel ber Mitglieber bes Trade Union-Rongref= fes. Es fällt nämlich auf, daß die großen Bergarbeiter=Berbande fich ber Föberation gang fern gehalten haben, ferner vermißt man die Gefellschaft ber Reffelichmiebe und ber Erbauer eiferner Schiffe. Diese find bie Rivalen ber Maschinenbauer, und aus Gegensat gu Diesen, sind sie nicht ber Foberation bei-

Un erfter Stelle ift auf ber Lifte ber Foberation bie "Bereinigte Gefellichaft der Maschinenbauer, mit 72,000 Mit= aliebern verzeichnet. Un zweiter Stelle tommt, was charatteriftisch ift, gleich ein großer Berband ungelernter bezw. halbgelernter Arbeiter, die "Nationale Bereinigung ber Gasarbeiter und all= gemeinen Arbeiter" mit 39,123 Mit= aliebern. Ueberhaupt find bie unge = lernten Arbeiter auffallend ftart in ber Föberation vertreten, folgende Berbanbe berfelben feien ge= nannt: Nationaler vereinigter Berband ber Urbeit, 20,000 Mitglieber, Berein ber Doctarbeiter, 9600 Mitglieber, Dod-, Werft= und Flugufer-Arbeiter, 8000 Mitglieber, Bereinigte Gasarbei= ter, Ziegeleiarbeiter u. f. m., 4000 Mit= glieber, Nationaler vereinigter Urbei= ter=Berband, 2979 Mitglieder. Bon ben großen Berbanben bon gelern = ten Arbeitern, welche außer ben Ma= schinenbauern ber Foberation beigetre= ten find, seien angeführt: ber Nationale Berband ber Schuh= und Stiefelar= beiter, 28,884 Mitglieber, Wohlthä= tigfeitsberein ber Gifengießer, 17,432 Mitglieber, Bereinigte Gesellschaft ber Schiffbauer, 13,884 Mitglieber, Ber= einigte Gesellschaft ber Schneiber, 13,= 500 Mitglieber, Nationale Bereinigung ber Gelbgießer, 8599 Mitglieder und Bereinigte Stubenmaler und Unftrei=

der, 3700 Mitglieder. Bon ben großen Berbanden ber Tertilarbeiter fteben nur zwei auf ber Lifte ber Föberation: ber Amalgamirte Berein ber Arbeiter in ben Rrempel= und Burichteräumen. 18.180 Mitalie ber, die Bereinigten Baumwoll-Spinnerei-Arbeiter, 16,063 Mitglieber, und bie Weft Dortfbire=Weber, 2070 Mit= glieder. Mertwürdiger Beife fehlen auch die vorwiegend fozialistisch ge= finnten Schriftseger in ber Foberation. Bum Borfigenden murbe ber Sogialift Beter Curran, Generalfefretar ber Gagarbeiter und allgemeinen Arbeiter. gewählt, ein fogialiftifcher Delegirter der Maschinenbauer, Mitchell, ift Gefretar, und ber befannte Sozialift und Führer ber Dodarbeiter, Ben Tillett, gehört ebenfalls jum Borftanb. Den= noch ift ber Borftand nicht rein fogia= liftisch: zwei fehr tonfervative Delegirte ber Textilarbeiter, ber bejahrte Stadt= rath Holmes und J. Mawdslen, ber burchgesallene tonservative Unterhaus-Ranbibat, find in ben Borftanb ge= mahlt, mahrend ber Generalfetretar ber Schiffbauer, M. Wiltie, im Borftanb gewiffermagen die Mittelparteien ber-

### Das Rationalbermogen Frant. reiche.

Die befte Berechnung des National= bermogens läßt fich bekanntlich mit Silfe ber Ergebniffe ber Erb = fchaftsfteuer feststellen, ba, wo eine allgemeine Erbichaftsfteuer ftreng erhoben wirb. Für Frankreich nimmt man im Allgemeinen als mittlere Lebensdauer 35 Jahre an. Diese Biffer nimmt man als Multiplifation ber jährlichen Erbschaftsfteuer um bie Biffer bes nationalbermogens berauszurechnen. Nach ben endgiltigen Ab= rechnungen ber Staatseinnahmen für 1898 find nun im borigen Jahre Erb= schaften im Betrage bon 6,700,000,000 Franken verzeichnet. Demnach mußte fich ber Gefammtbetrag bes frangofi= schen Bermögens nach ber foeben aus= einanbergesehten Berechnung auf 235 Milliarden belaufen.

Diefe Biffer ift allerbings nicht gang guverläffig, benn einerfeits find bie Erbschaftserklärungen nicht immer aufrichtig, und es gibt zahlreiche Werthe, Die felbft ben Argusaugen bes Fistus entgehen, so Baargelb und Werthpapiere auf Sicht, die bon Sand gu Sand weiter begeben werben fon= nen, ohne baß ber Notar ju Silfe gezogen zu werden braucht. Unbererfeits ift ber Fistus in Frankreich aber immer noch fo unerfättlich, bag er die Paffiva bei ber Erbschaftsfteuer nicht abzieht, fo baß gewiffe Werthe zweimal berech= net werben. Man tann also in gewiffem

ben, auf die es weiter nicht antommt. Die Bertheilung biefer Besammtmaffe ift ungefähr folgende: Der Berth ber Brundftude beträgt 113 Milliarben, bon benen 54 auf die ftabtischen und 59 auf bie ländlichen Besitzungen ent= fallen. Un Borfenwerthen foll es in Frankreich 49 Milliarden frangosische und 12 Milliarben ausländische geben. Bon ben erfteren entfallen 133 Milliar= ben auf Staatspapiere, 13 auf Attien und 221 Milliarden auf Obligationen; bon ben ausländischen 41 Milliarben auf Staatspapiere, 3 auf Aftien und 4½ auf Obligationen. Für die Depots und Ronto = Rorrenti ber Banten, Spartaffenbücher u. f. w. werben 7 herr William McRinley. Er ift ver- Milliarben in Unfat gebracht, für bie antwortlich für ben Philippinen-Rrieg | Berthe ber Geschäfte 3 Milliarben, für die Sppothetenguthaben und sonftige 29 Milliarden, für Gebrauchs= und Lugusgegenftande, Möbel u. f. w. nahe an 10 Milliarden.

> Den Berechnungen herrn be Fovilles zufolge laufen in Frantreich 61 Milli= arben Metalgelb um, bavon Golb 4 Milliarden 200 Millionen, Fünf= francsftude 1935 Millionen, Silber= scheibemunge 240 Millionen und Rupferscheibemunge 50 Millionen. Dazu tommen 3700 Millionen Francs in Bantnoten. Das Gefammtbermögen bon 235 Milliarden bilbet ben besten Beweis bafür, baf bie Rlagen über bas wirthschaftliche Niedergeben in Frant= reich ftart übertrieben find, benn es geht aus biefen Biffern herbor, bag bie Ber= mögen im Laufe biefes Jahrhunderts normal gewachsen find. Die Entwid= lung Frankreichs ift nicht fo intenfiv, wie die gewiffer anderer Nationen, aber barum boch immer noch burchaus hin= reichend und traftig, benn ber Bergleide ber Biffern ergibt, bag bas Brivatvers mogen in Frantreich feit ungefahr 75 Jahren fich ungefähr vervierfacht hat. Seit 1871 ift trop ber Rriegsenticha= bigung an Deutschland und bem Berlufte Elfaß Lothringens ber Muf= fcwung ein beträchtlicher gemefen; herrn Beffon gufolge hat bas fran= göfische Privatvermögen von 1873 bis 1894 um mehr als 82 Milliarden gu= genommen.

### Bu den Borgangen auf der Baren. Jufel.

Bon Tromso aus hat bas ruffifche

Pangerichiff Swetlana, bas bort feit

feiner Rudtehr bor ber neuen Stadt

am Gismeer gelegen und nach Stod=

holm gehen follte, schon die ihm uner=

martet borgeschriebene Tahrt gurBaren=

Infel gefahren. Somit scheint Ruß= land jest im Begriff gu fteben, ernftliche Stellung gu ben Berhaltniffen auf bie= fer in jungfter Beit in ben Borbergrund bes Intereffes gerückten Infel gu neh= men, und fo wie bie Dinge bort liegen, fann man bem Berlauf Diefer Erpedi= tion mit Spannung entgegenseben. In Rugland macht man fich wegen ber Infel bereits feit einiger Zeit Sorgen, wogu fürglich ein langerer Artitel ber Nowoje Mremja Zengniß ablegte. Die= fe Reltung beschäftigt sich soeben wieder mit Spigbergen und ber Baren-Infel und fagt, bag bor 30 Jahren ichon Norwegen bersucht habe, für feine Un= fprüche an Spigbergen, zu bem man auch die Baren-Infel rechnet, Die Butbeigung Guropas gu erlangen, bag bie ruffifche Diplomatie aber icharfen Ginfpruch bagegen erhoben hatte. Wenn bort oben irgend Jemand Rechtsan= fprüche hatte, fo mare bies ber Bar, ber fich u. A. "Herr aller Nordländer" nen= nen laffe. Darum mare Spigbergen bis auf Weiteres neutrales Gebiet ge blieben, mas eine Anerkennung bes bef= feren Rechtes Ruftands (?) bedeute, und folglich habe Rugland ftets ben Bortritt. Geine Pflicht fei es, barauf zu achten, baß fich tein Unberer bort oben einen ungehörigen Ginfluß aneig= ne. Schon bor einigen Sahren fei ber Argwohn Ruglands erregt worben, als bie Norweger auf Spigbergen einen Gafthof bauten und eine Boftverbin= bung mit Spigbergen errichteten. Alle Rarten enthielten die Baren-Infel als einen Theil bes fpigbergischen Archi= pels, und beffen Neutralität fei burch Die Erwerbung bon festem Gigenthum durch Deutsche und anderen thatsach= lich bebroht. Diejenige Macht, beren Unfprüche am beften begründet maren. hatte bas Recht, bie Befeitigung aller Gebäube und Anlagen auf neutralem Boben gu berlangen, im Falle bies nothig fei, die Intereffen gu schüten, für beren Aufrechterhaltung bie Neutrali= tät urfprünglich festgeftellt worben märe. Das Recht an gewiffem Eigenthum auf biefen Infeln fonne immer nur für eine Tifchfaifon aufrechterhalten merden. Wenn reiche und mächtige beutsche Gefellschaften und Reifende bie neutrale Infel unter fich theilen und Fischerei und Ragd auf Meeresthiere in großem Maßstabe betrieben, fo mußte bas für feine Grifteng tampfenbe Fiichereigewerbe an ber Murmanfüfte gu= grunde gerichtet werben, und ber 3med, um beffentwillen Rukland babon abftand, feine Unsprüche geltend gu ma= chen, ware berfehlt. Jebe Sinausichie= bung ber endlichen Lofung ber Frage muffe in furgem in Rorbrugland eine

mittleren Gouvernements herrichenbe. Soweit bie Rowoje Bremja. Das bie bon bem Blatt erwähnte Geltend= machung ber Unsprüche Rorwegens an Spigbergen betrifft, fo ift ber Gachberhalt folgenber: Bor breisig Jahren wandte fich Schweben- Norwegen auf biplomatischem Wege an biejenigen Machte, beren Staatsangehörige Spigbergen zu besuchen pflegten, und suchte zu ermitteln, ob bon biefen Mächten Rechte über die Infel geltend gemacht, fowie ob Einwendungen bagegen erho= ben werben würden, im Falle Schwes ben-Rorwegen bie Infelgruppe in Befit nehmen wollte. Diefen amtlichen Schritt unternabin man erft, nachbem man fich unter ber Sanb zu bergewif= fern bersucht batte, ob eine Macht Be= fibrecht an Spipbergen geltenb machte. Rach ben Boufragen fchien bies nicht bes brennenben Gebäudes vergehrt gu

hungerenoth berbeiführen, die ebenfo

unheilvoll werden tonne, wie die in ben

und die burch bie höhere Truppengahl | Maßstabe annehmen, daß sich bas fo ber Fall zu fein. Als Zwed der Besither- | bedinate enorme Steigerung ber Rriegs- weit tompensirt, bis auf einige Milliar- greifung bes spigbergischen Archivels burch Schweben-Norwegen wurde in ber hinmenbung an bieDachte in erfter Reihe betont, man wolle baburch bem Polarforfder Norbenftiolb bie Dog= lichteit geben, auf Spigbergen eine fefte Rolonie zu errichten, die als Stüte für fünftige wiffenschaftliche Expeditionen biene fonnte und bon großer miffen= schaftlicher Bedeutung werben würde. So lange aber bas Land herrenlos war und nicht unter ben Schuk eines Staates fam, fonnte ein folcher Plan nicht verwirklicht werben.

Bepor bie Frage bes Befigrechtes

über Spigbergen auf biplomatischem Wege zur Sprache gebracht worben war, hatten eine Anzahl Einwohner in Tromso an die norwegische Regierung bas Gesuch gerichtet, zu 3weden einer Unfiedlung auf Spigbergen einen Staatsbeitrag ju leiften, und es herrschte in Norwegen offenbar die Anschauung, daß Spigbergen bem norme= gifchen Staate zugetheilt werben muffe. Aber weber Norwegen noch Schweben erhielt das Befigrecht über Spigber= gen, ba fich Rugland bem wiberfette. Indessen hat dies nicht verhindert, daß auf Spigbergen ein formlicher Roloni= fationsversuch gemacht wurde. Es bil bete sich nämlich 1872 in Schweben eine Aftiengesellschaft, bie ben 3med berfolgte, wiffenschaftliche Forschungen in ben arttifchen Gebieten gu forbern und bieMineralfunde, die etwa gemacht murben, zu verwerthen. Wirkungsfeld ber Attiengesellschaft war ein Gebiet an ber Westfüste am Gisfjord, aber bas Aftienkapital war bald berbraucht, und Die Gesellschaft löfte fich auf.

Bis gur Stunde ift alfo bon feinem Staat ein Befigrecht an bem fpigbergi= fchen Archipel, ju bem bas mehrer= mahnte ruffische Blatt ja auch die Baren-Infel rechnen will, geltend gemacht worben, auch Rugland fann fich nicht die Eigenschaft als erster Besitzer beile= gen, um ein Unrecht an bie Infeln gu erheben, ba auf biefen im Gegentheil icon lange bor ben Ruffen bon anderen feefahrenden Nationen Unlagen errich= tet worben find. Die einzige Ueberein= funft internationalen Charafters, bie bas Besitrecht von Spithergen btraf, wurde balb nach Beginn bes Walfisch fanges beiSpigbergen, nämlich im 3ah= re 1617, abgeschloffen. In Diefer Uebereinfunft erflärte man bas Meer bei Spigbergen für alle Rationen frei, mabrend bas Land an ber Westfüfte, ber einzige Theil, ben man bamals bon Spigbergen tannte, unter bie verschie= benen Nationen vertheilt wurde bie am Walfischfang betheiligt waren und Die sich hier arg in ben Haaren gelegen hatten. Diefe Nationen waren die Englan= ber, bie bier querft ben Walfischfang ausübten und beshalb bie beften Stellen beanspruchten, ferner bie Sollander, bie ben Balfischfang am umfangreich= ften betrieben, bie Hanfeaten, die gleich falls eine bebeutenben Fangthätigfeit entfalteten, bie Basten und bie Danen.

### Lofalbericht.

Derzweifelte Selbstmordversuche eines betrunfenen Bausfnechts.

Stedte das Saus in Brand. In bem schmuden Bohnhaufe Do. 1302 hinman Avenue, Evanfton, mar gestern, gegen zwei Uhr Nachmittags, Feuer ausgebrochen. Der Befiger, George S. Marih, Silfs-Baffagier= Agent ber Chicago, Milwautee & St. Paul-Bahn, weilte noch in Geschäften in Chicago; feine Familie hatte fich chon vor mehreren Wochen nach Maci= nac Island in die Commerfrische be= geben; nur bie Saushälterin, Frau Margarethe Thompson, und ber Saus= fnecht, Robert Batterfon, tonnten nach der Unsicht der Nachbarn - fich in bem Gebäude befinden. Giligft murbe die Feuerwehr alarmirt. Ginige beforgie Befannte ber hausbewohner fturmten burch bie Thuren in die Bim= mer, um bie Infaffen rechtzeitig gu warnen. Niemand antwortete. Boli= giften waren ingwischen auf ber Brand= ftatte erichienen. Die Leiterwagen und Die Sprigen ber Feuerwehr raffelten heran. Die nachbarn mußten an ihre eigene Sicherheit benten, und gaben die Berfuche gur Ermittelung ber Saus= halterin und bes Saustnechtes auf. theilten aber ber Polizei ihre Befürch= tung mit, daß biefelben, vielleicht bom Rauch übermannt, irgendwo im brennenden Saufe bewußtlos fich befanden. Wenige Minuten barauf murbe Bat= terfon, ichwer verwundet, Die Treppe berabgetragen. In einem Babegimmer bes oberen Stodwertes mar ber junge Mann, aus brei Stichwunden im Unterleib blutend, aufgefunden worden, Wie fich später berausftellte, bat er fich biefelben im Raufch felbft beigebracht. Rach ber bermißten Saushälterin wurde in allen Räumen und in allen Winkeln bes hauses vergeblich Um= fcau gehalten. Sie fand fich bon einem Besuche, den sie einer befreundeten Familie in Evanston abgestattet hatte, bergnügt und nichts Arges ahnend, ein, als die Flammen längft gelöscht waren. Der verwundete Patterfon mar ingwi= schen in bas Cvanfton-Hofpital eingeliefert worben. Der Argt, ber ihm feine Bunben berband, ertfarte, bag biefelben ungefährlicher Ratur find. Batterfon, ber fchwer betrunten mar, als die Polizei ihn auffand, hat spä= ter, als ber Ragenjammer, und gwar ber moralische noch mehr als ber phyfifche, fich bei ihm einstellte, bas Geständniß abgelegt, daß er, um fich aus ber Welt gu fchaffen, brei Mal ben

Bersuch gemacht habe, sich mit entblöß=

tem Leibe in einen alten Degen gu ftur=

gen, doch sei ber Griff besselben jedes

Mal am Boben ausgerutscht und burch

ben Fall auf die Klinge habe er nur

leichte Bunben erlitten. In feiner wil-

ben Wuth über den Fehlschlag seiner

diesbezüglichen Versuche habe er ben

Boben bes Erterzimmers im oberften

Stodwert mit Excelfior und Brennhola

bebedt und basfelbe in ber Erwartung

in Brand gestedt, burch bie Flammen

werben und fo feinen Tob gu finben. Der wahnwißige Gebante, fein Leben gu enden, fei ihm gefommen, nachbem er fein Belöbniß, fich auf Lebenszeit bes Whisten-Genuffes zu enthalten, gebrochen gehabt hatte. - Batterfon foll früher in Philadelphia fich mancher Gefehesübertretung schulbig gemacht und wiederholt in bem bortigen Gefangniffe gemeilt haben. Er bat aber. wie er behauptet, spater feine Gunden aufrichtig bereut und fich ehrlich bemuht, ein gesetliebender, nuchterner

Mensch zu sein,

John S. Bond, Paftor ber Erften Presbyterianer=Rirche in Evanston, bei welchem Patterion als Saustnecht angeftellt war, ehe er, bor bier Monaten, bon herrn Marih in Dienft genommen murbe, ftellte ihm ein fehr gutes Beug= nig aus, und auch herr Marih er= flarte, bis gestern nicht ben geringften Grund gur Ungufriedenheit mit feinem haustnecht gehabt zu haben. - Das Feuer wurde von ben Lofdmannichaf= ten auf bas obere Stodwerf beidrantt. Der Schaben am Saufe mirb auf \$200, ber an ber hauseinrichtung, bie gum Betrage bon \$2000 versichert ift, auf etwa \$500 angegeben.

# CASTORIA

für Säuglinge und Kinder.

Dasselbe Was Ihr Frueher Gekauft Habt Trägt die Chart Hetchers.

Auf richtiger gabrte?

Polizeichef Riplen erhielt geftern aus Colorado City, Col., ein Tele= gramm, in welchem ihn ber bortige Polizei-Bascha benachrichtigt, daß er ben wegen Jury=Bestechung angetlag= ten Er-Detettive Daniel Coughlin aufgespürt habe und deshalb ju miffen wünsche, wie es mit ber auf die Er= greifung bes Flüchtlings gefetten Belohnung ftanbe. Der Polizeichef ber= gemifferte fich gunachft bei bem Brafibenten bes Countyraths, bag Demjeni= gen, ber Coughlin in die Sande ber hiefigen Polizei liefert, eine Belohnung bon \$500 ficher fei, und antwortete bemgemäß auf telegraphischem Beae, zugleich eine genaue Beschreibung bes Flüchtlings angebend.

Später wurde aus bem bei Colo= rado City gelegenen Leadville gemelbet, daß Coughlin bort gegeben murbe, jedoch bereits die Stadt verlaffen habe.

- Befähigungsnachweis. - Onäbige: "Ja, werben Gie benn auch im Stande fein, Die Bimmer immer hubfch in Ordnung zu halten?" - Madchen bom Lande: "Na, erlooben Ge mal, berheeme hab'ch immer be Schtalle aus= gemift', un ba war a annerer Dred hinne wie hier!"

- Drofchtenkutscherwig. - Frau-lein: "Ruticher, find Sie frei?" -Rutscher: "Nee, Freileinchen, bin ichon zwee Jahre verheirathet".

### Todes-Mngeige.

Freunden und Befannten bie traurige Rachricht, bag mein geliebter Gatte und uns fer guter Bater und Grofbater

fer guter Bater und Großpater
Gerhard Roth
im Alter von 57 Jabren, 8 Monaten und 8
Tagen, wohlverjeben mit den beitigen Sastramenten, am 10. d. M... um 10 Uhr Abends, selig im Herrn entschlafen ist. Die Veerdigung sindet statt am Montag, den 14. d. M., vom Trauerbause, 320 Celeveland Abe., um 9:30 Uhr, nach der St. Michaels-Kirche und von der nach dem St. denisse Kirche und von der mit House eins-Gottesaker. Um filles Beileiv bitten: Muna Roth, Gattin. Bilheim, Georg,

### Zodes:Mingeige.

Freunden und Befannten bie traurige Rachricht,

Ratharina Mener, im Alter von 70 Jahren, 10 Monaten und 3 Tagen am Mittwoch Abend um 8 Uhr fanft im Herrn ent-schlafen ift. Die Beerdigung findet am Sountag um hr Nachmittags vom Trauerhaufe, iSG N. Ba Str., aus nach der St. Bonifazius-Rirche u da nach dem St. Bonifazius Gottesader sta ftilles Beileid bitten die trauernden Ginterbli

Beter Mager, Gatte. Barbara. Glifabeth, Borenz, Michael und Gerge, Kinder. John und Fred, Schwiegeriöhne. Emma, Ida und Carrie Maper, Schwiegertöcher.

### Todes-Ungeige.

Bermanbten und Freunden bie traurige Rachriching unfere geliebte Gattin, Mutter, Großmutter un

Chriftine Fehniger,

im Alter von 79 Inteen und 26 Tagen an Altersschwäche am Donnerstag Abend um bald 9 Uhr seig im Herr entschlaften ist. Die Beerdigung sinder sintet am Sountag, den 13. August, um 1 Uhr, vom Sause ihrer Tochter, Frau Jacob Bernhard, 914 B. Salted Sir., nach der St. Jacobi-Kirche und von da nach Munder's Friedhof flatt. Um tille Theilnahme bitten die tiesbetrübten hinterliebenen:

. Gehniger, Gatte, nebft Rinber.

### Todes-Ungeige. Freunden und Befannten bie traurige Rachricht, 8 unfer lieber Bater

Rari Johann Rlot, im Alter bon 80 Jahren 5 Monaten und 6 Tagen am 9. Anguft Abends 9 Uhr seitg im Derrn ent-schlafen ift. Die Beredigung sindet fatt bom Frauerbause, 251 A. Dermitage Abe., um 1 Uhr, Samttag, ben 12. August, nach Concordia. Um fille Theilnahme bitten die trauernden Kinder Goward, Rari, Julius, Sohne. Mugufte. Tochter, nebft Schwiegertochter und Schwiegerfohn.

Todes.Mugeige. Freunden und Bekannten die traurige Rachricht, ag meine geliebte Sattin und unfere liebe Mutter Emilie Maurer, geb. Reuther,

im Alter von 81 Jahren felig im Geren entichlafen ift. Beerbigung Sonntag, ben 43. Anguft, um 9 Ibr Bormitags, bom Trauerhaufe, 7084 Ballace Str., nach Waldbeim. Friedrich Maurer, Gatte. Friedrich und Gustav, Söhne. Christine Raurer,

Bilhelmine horning, Statharine horning, Tochter.

### Todes.Anzeige.

und Befannten bie traurige Radricht, geliebter Gatte und Bater Theodore Bitte n Uiter bon 70 Jahren fanft entschlafen ift. Die eerbigung findet katt am Somntag, ben 13. August, achmittags um 1 Uhr, bom Trauerbaufe, 1996 rmittage Abe., nach Concordia. Die trauerben interklichen

Johanna Bitte, Gattin, nebft Familie.

### Todes-Angeige.

Freunden und Betonnten bie traurige Rachricht, bas mein geliebter Gatte Rarl Zeichte Alter bon 55 Jahren am Donnerftag geftorben Die Berebigung finbei ftut bam Trauerhaufe Melrofe Bart am Conntag, um 2 Uhr, nach corbin. Die trauernben hinterbliebenen:

# BROS. & CO

928-930-932 Milwaukee Av.

Wir find flets in der porderften Reife, dem Publiftum feftene Bargains ju offeriren.



## Spigen.

Die feinsten Cor-ten import, englische Balenciennes Spi-ten erquifite Mu-Balenciennes Spi-gen erquifite Mu-fier, bolle 2 Boll breit, nur Pb. 50 bolle 3 Boll Bt breit, nur, Db. 80 Bmifdenfag für biefe Spigen, eine Dicfe Spigen, feltene Gele: genheit, Pb.

Ceder-gurtel für Damen, nur in ichwarz, burchaus libes Leber mit iconer Stahlichnalle,

Mang meine Lebergürtel, jest febr in ber Mobe Muslin - Unterhofen icon mit Ruffles und Tud's gearbei: tet und reich mit Spige befest,

Paar . Unterhofen, "Umbrella-Fac icon mit 3wifcenfat vergiert, Baar 20 nur Damen-Korfels. ertra lange Waift, bie be- gübmie 39c

"Warners" Marte, Baar nur . . . Kinderhauben . Beige Rinderhauben aus geftidem 7c

Soule, Schnittschube für Damen in Echwarz und Tan, Stod Tips, Tuchs ober gang lebernes Chertheli, alle Broben, nire 1.48 bas Kaar für nur Gute ichmarge Damen Schnuridube, werth \$1.75, für 1.25 Orford Lies in Schwarz und Tan, Ragor und Time Toe, bas Baar 59c Starte Maddenidube in Tan und Comars

fart und bauerhaft, werth \$1.25, bas Baar für nur Sangemallen. Brafilianifde matten, volle 49¢

Palmen. Ratürliche Balmen, fünftlich brefervirt, bilben ben iconften Schmud für Euer Saus; Breife ugerft mäßig. Dit 6 Blattern . . . . . . . . 1.48 Dit 7 Blattern . . . . . . . . . . 2.24

Alpothefer-Waaren.

Feinfte 25c Cualifat Berfumes, Unse Braugoj, Puber, 25c Schaustel
Broodburp's "Bactal" Seife, Stüd
Gute Jahnbürften "Toilet Gream", Flaiche
Florida Auffer, Flaiche
Outsine Saar Tonic, Flaiche
Durinie Saar Tonic, Flaiche Groceries.

Bestes Patentmehl, Pfund Keines Schnalz, Pfund Galifornia Schinten, Pfund Frtra fanch Sommertvurk, Pfund Beste Elgin Butter, Pfund Fancy Schweigerfise Pund Gelumbia River Lads, Pücke Columbia River Lads, Budfe Tiv Top fonbenfire Mild. Budfe Bieteria Borf & Beans, Budfe Westeria Borf & Beans, Budfe Worler's Cafinp, Binteflace Wieb Gherry Phosphate, Flacke Wins Anfee, Badet Gions Meffen Butenen, Dugend Vrenner's gemische Kuchen, Pfund Erren.

Extra ! Canby. Extra ! Sandgemachte Chocolates und Creams, ein hoch-feiner Caubh, ber jeber 25c Quolität gleichtommt, 1 Pfb. ju jedem Runden . 15c

Arokes Krieger-fell 14. Delegaten : Tages

Deutschen Ariener-Bundes von Rord-Amerifa, am 13., 14. und 15. August.

Conntag, Den 13. Muguft :

Grosse Parade! Bolks: West im Rord : Chicago Shuten : Part. Militär Poppel-Konzert

im großen und fleinen Bart. Mußergewöhnliche Boltsbeluftigungen, u. f. w., u. f. w.

Tidets 25c @ Perfon. Günstige Offerte für fichere Rapitals: Unlagen !

Das befannte Bant- und Grundeigenthums. Beichaft RICHARD A. KOCH & CO.

offerirt und legt hiermit bem geehrten Rublituat 825,000 in Aftien gur Subiftiption bor für ein au begrinbenbes Gicherheite: Gewolbe (SAFETY DEPOSIT VAULT), Um Leuten mit geringeren Mitteln Gelegenheit gu geben, fich an bietem luternehmen zu betheiligen, baben wir beichloffen, bas Aapital in Summen gu \$50 per Atte eingutheilen.

Lage Des Sicher: E. North Avenue. Das Kapital beabsichtigen wir in folgender Beise anzulegen:: Zirsa \$12,500 in Grundeigenthum und Echauben und zirsa \$12,000 in der Konstruction es Sicherheits-Sciwölbes.

Borausfichtliche Ginnahmen : 

Borausfichtliche Musgaben : Für Berwaltung, Tages, Berficherung und fonftige Ausgaben . . . . . .

RICHARD A. KOCH & CO. Dentiche Supotheten-Bantices, Rem Port Life Gebaube . Simmer 814. Floor 8.

Rord-Dit Ede La Salle und Monroe Str. Geld von \$200 ab

ut Chicago Grundeigenthum, ju ben niebrigsten Richard A. Koch & Co.,

Deutsche Sypotheten-Bautiers, Bimmer 814, Flur 8, Rem Dorf Life Gebaube. Rordostede La Zalle Ave. & Monroe Ct. Tel. 1818 Central (augl1, 1mt Theater-Vorstellung

Jele jeden Abend und Conniag Rachmittag, in SPONDLYS GARTEN.
brit Clart Str., 1 Blod nördlich bom Ferris Wheel
Whene Cefellichale jede Bode.

Chrcago's populärfler und feinfler Sommerand Samilien-Pavillon. EMIL GASCH,

# AMROTHS CHILD &C.

Erstannliche Werlhe in Männer: u. Knabenhüten.



# Gine weitere jener großartigen Gelegenheiten, die wir dem Publikum fortwährend bieten.

Leon Wechsler Ueberiduß: Lager

Eleganter blauer Berge = Ansuge. 749 Ziroadway, Mem Borfi:

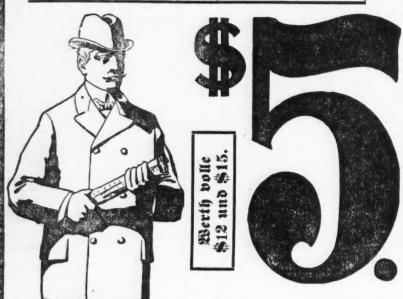

# Zwei großartige Einfäufe:

331 Cents am Dollar: Bositiv die größte doppelte Kleider-

wurde - jebes Stud bon reeller Machart und

guberläffigen eleganten Geweben; blaue Gerges werth \$12 und \$15; helle und duntel-gemiichte Anguge werth \$12 und \$15 - jeber Ungug tragt ben Stempel ber Elegang, hochmodern in Schnitt und Arbeit; haben Borguge die nicht in gewöhnlichen fertigen Rleibern zu finden find. Die einfache Erwähnung biefer Angebote -Diefe unerhörten Berabfetungen - follten unfer riefiges Rleiber-Departement morgen mit Raufer füllen.

## Blaue Serge Anzüge für Männer nur \$5! Denkt daran!

Blaue Serge Angüge für Männer.

Unfinished Worsted Anzüge für Männer. Englisch Tweed Anzüge für Männer. Tricot Lawn Anzüge für Männer. Ruffifch blau Serge Männer-Anguige. 11ebergelegte Plaid Anguige für Männer. Ginfache Cheviot Anguige für Männer. Novelty Ched Angüge für Männer. Fancy Tweed Angüge für Männer.

Fancy Borfted Anzüge für Männer. Fancy Cheviot Anzüge für Männer. Sanover Caffimere Männer-Anzüge.

Rleiber, gemacht von zwei ber erften Rleiber-Fabritanten Amerita's, entworfen, wie nur erfte Runftler es vermögen, und bon einer Glegang und einem Baffen, wie nur erfahrene Bufchneider fie liefern tonnen, gearbeitet, wie nur bie besten Schneider sie zu machen im Stande find; einige mit Seide gefüttert, einige mit italienischem Tuch und andere wieder mit Gerge-werth \$12 und \$15-Muswahl morgen für beide Gintaufe, \$5.

L. C. Wachsmuth & Co. Heberidug-Lager Happy Home Brand Kleider, Market und Quincy Strs., Chicago.



# Aanzwollene Männer = Anzüge für Zwei = Neunzehn. Feinste Männer = Anzüge für Acht = Fünsundvierzig.

Angüge bie bis gu \$8.00 werth find, in gang hellen, hellen und buntlen Schattirrungen, aus Cheviots Ungüge, bie bis gu \$22 werth find, in allen feineren Stoffen, bie im Schneibergefchaft bekannt find, und Cassimeres gemacht — jeder einzelne Anzug nach bester urt gemacht. — tente und nur ein Anzug an jeden Kunden zu diesem Preis, der niedrigste, der noch je 2.19 und Caffimeres gemacht — jeder einzelne Anzug nach befter Urt gemacht — feine an handler bertauft 

Rnaben=Rleider: Bwang=Verkaufs=Preife.

Erafh und Dud Aniehosen für Anaben, Größen 3 bis 12 Jahre, 390 werth \$1.00, für . . . . . . . . . . . . . . . .

Feinfte maichbare Anaben-Unguge, Größen 3 bis 10 Jahre, prächtig ausgeftattet, werth 75c,

2-Stude Angüge für Rnaben, Größen 3 bis 15 Jahre, alle unsere angebrochenen Bartien

Trefft Gure Ausmahl unter allen Anaben-Augugen mit langen hofen im haus, alle in ben neuesten und mobernften Muftern ber Saifon, in mittleren, hellen und buntlen Farben, jowie in Schwarg

und Obbs und Ends, werth bis gu \$4.00 - in einer Partie, gu . . . . . . . .

## Ganges Beinkleider=Pager in dret Abtheifungen.

Abtheilung Rr. 1-900 Paar abfolut gangwollene Mannerhofen, in Cheds und Streifen, febr bauerhaft gemacht - in mittleren, bellen und bunflen Duftern -

wir offeriren biefelben am Samftag

für nur . . . . . . . . . .

und modernften Effetten, in allen modifchen Streifen und Cheds, gemacht und jugeichnitten in ber richtigen Facon, in ben mittleren Beiten - tabellos baffend, werth \$3.50 - fpeziell fur benSamftags-Berfauf

Abtheilung Rr. 3-Die Auswahl bon allen Mannerhofen im Saufe, feine Fragen geftellt, feine "Menn" ober "Aber", — Eure unbeschänkte Auswahl von allen fanch Borfted, Caffismere und jeder anderen Sorte Hosen aus modischem Stoff, in all den populären Schattirungen der Salfon, gemacht in regul. Aundenichneider: Manter — alle Stoff burch und durch eingegangen vor dem Zuschneiden, ungählige Aufter — \$2.95

### Heiß-Wetter Männer-Kleider.

Blaue Serge Rode und Weften für Manner, Großen 35 bis 42, werth \$3.00 - Samftag,

für . . . . . . . . . . . Robby, Up-to-bate Bichcle-Sofen für Manner, forrett gemacht in allen popularen Chepherd Plaibs und Cheds, mit ober ohne Golf: Untertheil, nichts moberneres im Martt, merth \$3.50 - Samftag . . . . .

Strift reinwollene Bite-Unguge für Manner, in nieblichen Cheds und Plaibs, angebrochene Bartien, werth bis zu \$6.00, speziell Samftag . . . . . . . . . . . . .

Einfache und boppelbruftige Gerge Coats für Manner, burchweg pipeb, werth 

Zweitaufend Dugend

### ausgezeichneten Stanten Shirt-Waifts.

ausichlieglich bei B. henry Rothichilb & Co., Rem Dort City, heigeftellt und gefauft gu

25 Cents am Dollar.

Die Shirt-Baifts find billiger als mas bas Material toftet.



39c 49c

98c für \$3 Shirt für \$3.25 bis Baifts. \$4.00 Baifts.

Tuds und feinen Stiderei-Einfagen - bie neuen abgerundeten abnehmbaren Rragen und Manichetten - folche mit pointed Dole und plaited Ruden - ferner viele von feiner Qualität weißen Lawns, neue abgerundete Bote Bad und Front mit breitem Drawnworf in Diamond Effett - vier-plaited Ruden, mit Berlinopfen und gebugelten abnehmbaren Rragen und Manichetten; auch practvolle weißleinene u. Lamn Shirt Baifts - tudeb und beftidt mit farbiger Ceibe, Gronts befest mit bubidem weißem Stiderei-Ginfat, alles boppeltgefteppte Rabte, befte Arbeit burchmeg- gleich:

Die Partien umfaffen weiße Lawn Shirt Baifis mit bollen Fronts, befest mit

# Ein Tag für Shirt-Waists. Sür Männer: Zwei erstaunliche Schuh-Offerten: Sür Frauen.

Smith & Bright's Männer=Schuhe.

0.00

welche wir bon Smith & Bright gefauft haben; fehlenbe Batchelber & Lincoln, Bofton, gemacht werben; eine gut. Gelegenheit, um Euch mit zwei ober brei Baar Schuhen berforgen - Bargains, welche ichon jest bie Sandler in Schuhen anState Str. aufgeregt und verwirrt haben welche aber viele Taufenbe bon fparfamen Dlannern er= freut und befriedigt haben; welche wir immer noch in grofer Ungahl haben. Das \$1.95-Mffortement ichließt ein: \$3.50, \$4.00 und \$5.00-Schuhe mit handgenahten Welts, Goodpear Belts, vollen engl. Badftans, und neuen Conbon, Manhatton, Benice, Broadway und Bug Beben jedes Baar perfett gemacht und gefinished; ba find Fan Bici Rid, braune Bici Rid, Chocolate Bici Rid, Willom Calf, Chrome Rib, Ruffia Leber Tan, frang. Calf und Bar Calf. Das \$2.45-Affortement ichlieft ein: feinfte \$6.00, \$7.00 und \$8.00 Bor Calf, Titian Calf, Bici Rib, buntle Tans und Willow Calf Manner Eduhe, mit bop= pelten und einfachen Sohlen, engl. Badftans, handgenahte und Goodpear Belts, alle ichon gefinifheb.

Alle Dieje Schuhe in 1.95 n. 2.45 gwei großen Par=

Relfon Morris Match: 8c

Smift's Premium 12c

Abfolut frifche 12c

Vici Kid-Schuhe für Damen. Aufs Rene fortirt und arrangirt jene 15,000 Baare prachtiger Manner-Schuhe, Bir find für Samftag fpegiell eingerichtet um Die Damen gufrieben gu fiellen wir haben uns felbft übertroffen um ihren Befchmad gu treffen und gu gleicher Beit

Größen find nachgefüllt mit jenen feinen Schuhen, Die von benfelben einen Bargain ju geben, welche fie veranlaffen wird, gute Sachen von uns ju ergablen und uns ihre Runbichaft für lange Beit gu erhalten.

> braun und cocolabefarbig, feinfte Fittings, befte Qualitat Drill Futter, feibengefteppt und biegfame Cohlen - gemacht auf ben Baffar, Coin, Benleb und London Beben - ein Soub, ber Glegang befigt, bebalt und bie befte Bufries benftellung gibt - ein ftrit. ter \$3 Coub, bebentt, für



Lobfarbige Rid Schnitridube für Mabden und Rinder, mit Befting Tops, Großen 84 bis 11 87c Little Gents' lobfarbige, cocolate, Ruffia Grain und Satin Calf Sonuridube - neue London und Bug Beben - Größen 9 bis 13} - werth \$1.50 . . . . . . . . . . Satin Calf Schnürschube für Anaben und Binglinge — gute ftarte Baare — mit englischen Badftays und ichweren Soblen — gemacht auf ber Coin Bebe —

Alter Blue Gras Whisten-

Reinste, frischeste, durchaus beste Groceries für Sonntag zu Preisen, die für Guch von Vortheil find.

> Fancy frifche Bivetichgen, Bfb. . . . 8c 4000 Caff. 8 Jahre alter Cali-Fornia Bortwein, 80¢ Weine und Litore. D. Sach & Co.'s reiner Malg-Mbistey, 75c polle Quart: 65c

# Männer = Hemden jum Rostenpreis

bes Robmaterials : Das hübschefte und größte Lager bon mos bifchen Regligee-Semden in Chicago, muß Diefen Monat geräumt werben. Taufende bon Bemben gu Preifen, welche haushalteris iden Raufern bie Augen öffnen werben, und jene Raufer bringen werden, welche einen guten Bargain tennen, wenn fie ihn feben.

Bercale Semben für Manner, bubice Mufter, mit feften Rragen und Mans 29e United und Columbia Brand Regligee Semden für Manner, gemacht bon importirs tem Madras und Cheviot, bubice Facons und Mufter, mit abnehmbaren bagu paffenden Kragen — Material allein foftet mehr als der Preis, für 450 welchen wir eft offeriren - nur . . . . Geine englische Twill Regligee Demben für Manner, mit feften Rragen und Manichetten,

Beziehung, werth 75 .... 49¢ Cote &. & F. Semben für Manner, in feinem importirtem Madras, einige mit gwei Rragen und einem Baar Manichetten, einige ohne Rragen und mit einem Baar Danichetten, anbere 

Bilfon Bros. und The Monarch Prand Re-glige hemben, gemacht bon importirten englischen Shirtings, in mutren - Die einigen tabellofen fertig gemachten hemben im Ra-reguläre \$1.50 und \$2.00 hemben —

### Beftes Männer:Unterzeug: Ausstattungen

Einzelne Bartien in 50k und 75e Unterzeug für Manner, in fanch Balbrig-gans-muffen aufgeraumt werben, um Raum für herbstwaaren zu gewinnen, 25c Auswahl für

7 Riften mit feinen Batbriggan Uterhemben und Unterhosen für Männer, soeben ers batten von Cooley & Turnbull, Importeuren — zu spät, um für deren wirftichen Werth derfauft zu werden mulisen für weniger als die Halfte geben —es sind die echsen sl.00 Belbriggan demben und dosen , in Blau und Tan — Eure Auss 48e wahl, so lauge der Borrath reicht, für

Scht schwarze Laibstrümpfe sir Männer — feine 40 Gauge. Dermsdorf gefärbt, mit doppelten Sohlen, Serien und Zehen — werth 35c — Samstag 3 Paare für 19c 50c, eber, das Tüd Ganzseibene Lies für Männer, gute Jacons, ju weniger als dem 4c Lies für Nänner, und Sand Bows 122c halben Werthe

### Lofalbericht.

Das Bundestriegerfeft.

Ein Aufruf an die Deutschen der Mordfeite. Der Feftausschuß für bas am nachften Sonntag beginnenbe große Bunbestriegerfeft richtet an bie auf ber Norbfeite ber Stadt mohnenben Deutschen bie Bitte, ju Ghren ber aus allen Theilen bes Lanbes in großer Babl hierher tommenben Gafte ibre Saufer gu beforiren. Gang befonbers ift bie Bitte an Diejenigen gerichtet, welche in ber Rahe bes Festplages, bem Schijgenpart ber Nordseite, und an ben Srtagen wohnen, burch welche fich bie Barate bewegt. Die Aufftellung ber Letteren erfolgt an Dit Chicago Abe., mit bem rechten Flügel an Clart Str. gelehnt, und bie Marschroute ift bie folgenbe: Bon Chicago Abe. an Clart Str. nördlich bis Dat Str., an Dat Str. weftlich bis La Salle Abe., an letsterer nörblich bis gur Schiller Str., an Schiller Str. weftlich bis zur Geogwid Str., an letterer nördlich bis gur North Abe., an ber North Abe. nörblich bis gur State Str., bon biefer gum Lincoln = Dentmal, mofelbft ber Borbeis marich ftattfindet, fobann Rontremarfc und Auflöfung bes Buges. Die Lange biefer Marfchroute beträgt ein und eine balbe Meile. Die bon einzels nen Bereinen mitgebrachten Dufiftas pellen und Trommelforps marichiren

felbitberftanblich por ben betreffenben

Bereinen. Die Marichirenben muffen

fich 15 Minuten bor 11 Uhr, fertig gum

Ubmarfc, in ihren Stellungen befin-

Eintrittstarten für bas große Bolts= fest - am Sonntag, ben 13. August, Nord = Chicago=Schühenpart find jest zu 25 Cents pro Person -Rinber frei - an folgenben Blagen gu

D.S.Jung, Sauptquartier bes Jest= ausschuffes, Rr. 106 Randolph Str.; Geo. Büttner, Rr.257 Oft Ringie Str.; "Old Quinch Nr. 9", Nordwestede ber Ranbolph und LaSalle Str.; Hotel Bismard, Randolph Str.; "Union", Randolph Str.; B. Schone, Ede ber 12. Str. und Ogben Abe.; Ben. Seif-fert, Ede ber 12. und Leabitt Str.; Louis Meher, Nr. 2576 Archer Abe.; Freibergs Salle, an 22. Str., zwischen Wabafh Abe. und State Str.; Staats= zeitungs-Erchange, Norboftede ber Washington Str. und 5. Abe.; Curt Muehlhoelzel, Ede Superior unb Wells Str.; Norbseite = Turnhalle, an Clarf Str.; Martin Gaß, Nr. 5517 S. Salfted Str.; Frit Gide, Nr.589 S.Union Str.; Schonhofens Salle, Ede Milwautee und Afhland Abe.; Robert Baffte, Nr. 1009 Milmautee Abe.; 3a= tob Graffy, Rr. 3048 Archer Abe.; Beders Salle, Rorboftede State unb 44. Str.; Frang Raften, Rr. 2510 Mrs cher Abe.; August Efchemann, Rr. 597 Southport Abe.; Schütenpart ber Norbfeite, an Western Abe.

\* Auf bis jett noch nicht aufgeklärte Beife tam geftern Abend in bem Trodenraum ber "Chicago Sugar Refining Co.", an 12. Str. und bemglu" ein Feuer aus, welches einen Schaben von etwa \$50 anrichtete.

### Für das Berbufeft.

Fanch Evergreen Corn, 7c

Fanch Crisp Celery, 10c

Briine und Bacht: 15c

Die Erefutivbeamten der einzelnen Unterausfchuffe geftern ernannt.

In ber geftrigen Sigung bes General=Romites, meldes Die Arran= gements für bie am Tage ber Edftein= legung des neuen Poftgebäudes in Berbindung mit dem Berbftfest geplanten Feftlichkeiten übernommen hat, wurden bie nachbenannten Mitglieder gu Gretutiv=Beamten ber einzelnen Unteraus= fcuffe ernannt:

Dber=Bunbesgericht: Richter 2mm. A. Boods, Borfiger; G. D. Sollo= man, Sefretar. Musmartige Gafte: Thomas B. Bryan, Borfiger; Bolney 2B. Fofter, Setretar. Bundesgerichte: Richter James G. Jentins, Borfiger; 3. R. Bonefon, Setretar. Bunbes= beamte in Wafhington: William Benn Niron, Borfiger; John C. Ames, Setretar. Armee und Flotte: Ben. John McRulta, Borfiger; Geo. G. Foß, Getretar. Beteranen bes fpa= nischen Rrieges bon 1898: Dberftleutnant George 2. Lauman, Bor= figer; Baul 2B. Linebarger, Gefretar. Staats= und Countybeamten: Sam B. Raymond, Borfiger; James 3. Gran, Getretar. Burgermeifter und Stadtbeamte: Mapor Carter S. Barrifon, Borfiger; G. M. Labiff, Sefretar. Fabritanten: La Berne 2B. Roges, Borfiger; Bilton C. Smith, Setretar. Confoberirte Offigiere: Major Ramfen S. Stewart, Borfiger; Oberft George Forester, Setretar. Illinoifer Legislatur: Genator I. M.

legs und Babagogen: Dr. B. R. Sar- | werben Bericht abstatten und biegbeper, Borfiger; Freb. Silb, Gefretar. Raufleute: G. B. Butler, Borfiger; B. J. Rofenthal, Getretar. Berfiche= rungs-Beamte: 3. S. Strong, Bor- ben Anordnungen bes siber; B. H. Contling, Setretar. Roften zu schmuden. Diplomatisches Rorps: Robert I. Lincoln, Borfiger; George Birthoff, Sefretar. Geiftlichteit: Bijchof S. 2B. Fallows, Borfiger; John Farfon, Sefretar. Gifenbahnbeamte: 2B. C. Brown, Borfiger; Frant I. Reed, Sefretar. Illinoifer Richter: John J. herred, Borfiger; Sibnen C. Gaft= man, Gefretar. Grand Urmy of the Republic and Lonal Legion: Walter C. Remberry, Borfiger; C. A. Bart= ridge, Gefretar. Groffarmer: Jonathan Berism, Borfiger; G. R. I. Brime, Gefretar.

Brifd geroftete Erdnuffe, 4c Chter Cream Brid- 11c

Bu Mitgliebern bes Musichuffes, welches angesehene Bürger Canabas ju bem Fefte einlaben foll, wurden bie folgenben herren ernannt: D. R. Came= ron, 3. P. Broffeau, Donald R. Morrill, Frant D. Lowben, Thomas B. Phillips, Charles G. Rremer und 20m. B. Williams. Die Mitglieber werben fich gur Erlebigung ihrer Aufgabe am 3. September nach Ottawa, Canaba,

Der Borfigende bes Finanzausschuf= fes berichtete, bag bis jest behufs Beftreitung ber Roften etwa \$27,000 eingegangen finb.

In ber nachften Gigung bes General=Romites, welche am 15. August ftattfindet, werben enbgiltige Beschluffe

zügliche Borfcblage unterbreiten. Biele Geichäftsleute an State Strafe haben ben Anordnungen bes Romites auf ihre Die Boftbeamten werben mahrenb

ber Berbftfeftlichfeiten - am 10. Ditober - bem Boftmeifter gu Ghren ein großes Bantett abhalten. Bu bem Bantett, welches ber Weit-

ausschuß ben Chrengaften im Mubito= rium gibt, follen 5000 Ginlabungen ausgesandt werben. Postmeifter Gordon nahm in ber

geftrigen Gigung bes Fefttomites Gelegenheit, ben ihm gemachten Borwurf, bag er fich bei ber Unregung bes aus Unlag ber Edfteinlegung bes neuen Boftgebäubes geplanten Festes von po-litischen Rudfichten habe leiten laffen, entschieden gurudgumeifen. Er hob berbor, bag jeder Staats-Gouverneur, jeder Senator und Rongreß=Abgeord= nete eine Ginlabung erhalten haben.

Jahrestonvent der Plattdeutiden. Das gestrige Sommernachtsfest glangend perlaufen.

Der geftrige Tag bes Jahrestonvents ber Platideutschen Gilben galt haupt= fächlich ber Durchberathung borgeschla= gener Statuten-Abanberungen. biefem 3wede fanben ben Tag über Berhandlungen ber Groggilbe unter bem Borfit bes Grotmeifters Abolf hoenig, in ber reiche und geschmadvoll geschmüdten Schoenhofens Salle, an hamilton, Borfiger; Dennis E. Gullis | über bie Ausschmudung ber Strafen | Milmautee und Afbland Abe., ftatt. ban, Setretär. Prafibenten von Rols | gefaßt. Sammtliche Unterausschuffe | Eine ganze Anzahl Antrage auf Ab-

reicht, gumeift aber abgelehnt. Bah= fich bereit ertlärt, ihre Gebäube nach Dr. Neumann, Burgermeifter bon Burlington, Na., ber mit fünf Stabt= patern aus feiner Beimathsftabt er= ichienen war, eine mit großem Beifall aufgenommene Rebe.

Bu Ghren ber auswärtigen Gafte fanb am Abend in Ruhns Bart ,an Milmau= fee und Bowell Abe. ein Commernachs= fest ftatt, welches einen glangenben Berlauf nahm. Bei bem Tefteffen hielt herr 2m. Legner, Bige=Brafibent ber "Beft Sibe Brewing Co.", eine gun= benbe Unsprache, in welcher er auf bas prächtige Gebeihen ber Plattbeutschen Gilben himwies. Die Gilben batten bas hehre Pringip ber Wohlthätigfeit und Nächstenliebe auf ihre Fahnen ge= fchrieben und treu befolgt, weshalb ber= bientermaßen ihr Wert auch mit heh= rem Erfolg gefront fei. Der Rebner schloß mit einem Soch auf die Platt= beutschen Gilben, in welches alle Un= wesenden begeiftert einstimmten. Der "Plattbeutsche Gilbe-Mannerchor" er= freute bann bie Fefttheilnehmer burch eine Reihe fehr bubich borgetragener Befänge, worauf eine vortreffliche Theaterborftellung ftattfand. Bah= rend ein prächtiges Feuerwert abgebrannt murbe, erfolgte eine Barabe ber Gilben burch ben Bart. Das Arrange= ments-Romite hatte für Bolfsbelufti= aungen aller Urt geforgt, fo baß bie Fefttheilnehmer Umufements in Sulle und Fulle fanben. Man tegelte recht flott, galt es boch, bie 12 geschmad= bollen und werthvollen Preife gu erringen, und huldigte nicht minber en-

anderung ber Statuten murben einges | thufiaftifch bem Tange. Mis endlich Die Abschiedsftunde fclug und "man gu rend ber nachmittags=Sigung hielt Mutte- geben mußte, ba war fich Jebermann einig, bag er bei ben Blatt= beutschen herrliche Stunden verlebt hatte. Die Arrangements lagen in ben Sanben ber Berren Chrift. Claufen, 28m. Höchtmann, Paul Fabifch, Paul 5. Rapp, Reinholb Berg, Beter F. Feldmann und August Grunow, fammtlich von ber Plattbeutschen Gilbe Frit Reuter No. 4.

### Lebensüberdrüffig.

In feiner Wohnung, Rr. 847 Lins coln Abe., verfuchte geftern ber Schanttellner henry Biper feinem Leben ein Ende zu machen, indem er Leuchtgas Familienzwiftigfeiten, einathmete. welche bagu führten, baß Pipers Gats tin fich bon ihm trennte, follen ber Beweggrund gu ber bergweifelten That gemefen fein.

Gin gleicher Beweggrund foll Frau Augusta Demlow, von Rr. 36 North Court, veranlagt haben, geftern in felbstmörberischer Absicht eine große Dofis Morphium gu fich gu nehmen. Die Lebensmube fand im St. Glifabeth Sofpital Aufnahme.

— Monolog eines Strolches. — "So'n Bech, hab' id bet Jlud, een 3wanzigmartstud zu finden, un wie id et mir jenau befehe, is et falfch!"

- Gelbfttritit: Bittfteller: "Darf ich fragen, mann ich Gie am wenigften ftore?" - Prop (grob): 30 bin immer geftört!"

Aleine Anzeigen.

Berlangt : Manner und Ruaben.

Berlangt: Botrer. 108 2B. Sarrifon Etr.

Berlangt: Gin Schuhmacher und Flidichufter in Meinem Schuh:Store, Muß willens fein, Schuhe gu poliren, Rachzufragen; 708 Chamber of Commerce.

Berlangt: Junger Mann für Sausarbeit. Mi reinlich jein. obtel Erie, 171-173 R. Clart Str.

Berlangt: Gehilfe an Deliverpwagen. Olfon Dijg, Jo., 741 Eft Grove Ape.

Berlangt: Blumen Bartner. 5329 G. Morgan

Berlangt: Dritte Sanb Brotbader. 5 Tell Place

Berlangt: Gin Dann für Gemufefarm unweit

ugt. Guter Cohn. Borgupremen Der met 8 Uhr. 74 2B. Randolph Str., Camfing Morgen um 8 Uhr.

Beschäft. 1560 Lincoln Abe.

Berlangt: Erfahrene Bower Loom Meber. Guter John, Chicago Fringe & Embroidery Co., 61 Mar-fria

Berlangt: Gin ehrlicher guter Junge bon 13 bis

Berlangt: Junger Brotbader als britte Sand. Lobn \$6 und Board. Rachjufragen 122 Bells Str.

Berlangt: Borter für Sotel. Crown Sotel, 11

Berlangt: Junge für Baintibop. 173 Fremontetr.

Berlangt :Gin Bader als 3 . Sand. 966 R. Sal-

Berlangt: Bartenber; muß auch aufwarten tonnen, 01 S. Clarf Str.

Berlangt: Ein frisch eingewanderter den kunge von 16—18 Jahren, Pferde zu beforgen onstige Arbeit zu thun. 694 W. 13. Str.

Berlangt: Ein Junge an Brot, mit etwas Erfahs ung. 4930 Afhland Abe.

Berlangt: Guter Bainter, welcher auch an ber Sage arbeiten tann. 4815 Loomis Str.

Berlangt: Ab- ober Taidenpreffer an Sofen. Stoige Arbeit, guter Lobn. 73 Ellen Str., guter 63-R. Lincoln Str.

Berlangt: Ein guter Junge für Grocernstore, einer schon barin gearbeitet bat, vorgezogen. Willia fr. 274 Cortland Str.

Berlangt: Baarleeper an Liquor Regs. 50 Delean ibe., nabe Calfornia und Armitage Abe. frio

Berlangt: Bader, junger Mann, an Cafes zu bel-en. 115 B. Suron Str.

Berlangt: Gin Dann für Ruchenarbeit. 77 R. Clart Str., Bafement.

Berlangt: Gin guter Mann, welcher etwas bon ber Farmarbeit berfieht. 978 R. Salfted Str.

Berlangt: Bweite Sand an Brot. 145 E. Rort

Berlangt: Junge. Rachgufragen 408 Ogben Abe.

# Aroke Belohnung

# **Fabrikanten** Räumungs - Verkauf!

Wir haben unfer ganges Lager bon Männer=, Anaben= und Rinder=Rlei= ber bon 59, 61, 63 Martet Str. ber= legt, um fie gu 43 Cents am Dollar gu bertaufen. Diefelben find jest gum Berfauf in 256 State Str., gwifden Sad= fon Blbb. und Ban Buren Str. Ru beachten, wir find Wholefalers und ber= taufen Guch bie Waaren bei biefem großen Berfauf für weniger als mas andere Raufleute bafür zu gahlen ha= ben. - Guer Dollar reicht boppelt fo weit bei ung!

### Größter Berfauf, der je in Chicago faltgefunden hat.

### Schet diefe Breife. So verkaufen wir! Durchaus ein Breis.

Wir bertaufen Anzüge für mas anbere für Sofen bertangen.

Mollene Männer = Unguge, anbere Banbler berlangen im Re= tatl \$6.00. — \$1.95 Feine wollene Dreft Anguge für Man-

ner, anbere Sändler berlangen im Retail \$10.00 - \$3.98 Feine "Tailor Mabe" Manner=Unguge in allen Schattirungen und Facons: andere Sändler berlangen im Retail \$12 bis \$15 - \$5.98

Feine "Zailor=mabe" Manner=Unguge, andere Sändler berlangen 115 tm Retail — . . \$6.98 Mule unfere Seibe gefütterten Ungüge, wofür andere Sandler \$20

und \$25 verlangen - \$9.98 Reine Mannerhofen aus fcmargem Clah=Zeug, wofür andere Sändler \$2, \$3 und \$4 berlangen — 98¢ Wollene Anaben = Angüge:

Sändler berlangen \$6, \$7 unb \$8 für biefelben - \$2.98 Aniehofen für Rinber, werth 50c - unfer Preis . . . . Rinber Unguge; anbere Sanbler ber= langen \$2 unb \$3 bafür — 49c

Sehet unfere Bargains in dem Ausstattungs-Departement. Sehet, wie viel Geld wir Gud er=

| Rragen für                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 10c Soden, echtfarbig, für                                                        |
| Feine Männer-Hofenträger , 9c                                                     |
| Feine seibene Männer-Hemben; anbere Händler verlangen \$1.00 — 39c Unser Preis    |
| Weiße ungebügelte Männer-hemben; anbere händler verlangen — 23c 50c — unser Preiß |
| Starte Arbeitshemben für Männer; andere händler berlangen 50c — unfer Preis       |
| Feine \$2 und \$3 steife und Febora<br>Hunfer Preis                               |
| Wir offeriren unsere sämmtlichen \$2<br>und \$3 Schuhe<br>für                     |

Berfäumt diefen Berfauf nicht, felbft wenn 3hr 10 Meilen weit gu laufen haben folltet!

### Bringt diese Anzeige mit! Der Verkauf ift gegenwärtig im vollsten Gange!

Bergeßt nicht die Nummer: 256 State Str. Seht nach ben gelben Schilbern. Offen Abends bis 10 Uhr. Samftags

# **Fabrikanten** Räumungs - Verkauf, 256 STATE STR.

### Enphustrante Familie.

Mus ihrer armlichen, ungefunben Bohnung, im hinterhause 220. 653 3%. Strafe, wurden geftern Abend Joseph Erick, bessen Frau und sechs fleine Rinder von der Polizei abgeholt und mittels Ambulang nach bem County-Sofpital beforbert. Der Mann. Die Frau und brei ber Rinder murben, weil fcmer erfrantt, in ber Abtheilung für Inbhustrante untergebracht. Die antern Drei jeboch, Knaben im Alter bon 7, 5 und 2 Jahren, wurden, weil fie nur leicht erfrantt find und burch guteRoft, wie auch burch ben Aufenthalt in reiner Luft, in wenigen Tagen boraussichtlich wieder gang gesunden werben, ber Polizei gur Pflege überant= wortet. Die armen, fleinen Burichen find im Unner ber Sarrifon Str. Meviermache untergebracht worben.

### Bergnügungs-Begweifer.

Bowers .- Because Ste Lood Sim So". Grand Opera Sous fe. - Mrizona". Soplin s .- The Bages of Sin". Great North Sous I. m. - Mingrel Show, Bijou .- "Mingrel Show,

Rongerte:
Bismard: Garten. — Zeben Abend und
Sonntag Bormitags und Abends Konzerte.
Berlin: Garten. — Konzerte allabendlich und Sonntag auch Rachmittags.
Columbia: Garten. — Heute großes Konzert.

### Lotalbericht.

### Muf dem Gee in ichwerer Gefahr. Dennis Roman, No. 1503 Sagel

Strafe, hatte, in Begleitung feines

neuniährigen Sohnes und beffen Spiel-

tameraden Benry Floto, welcher im hause No. 110 Berry Strafe mohn= haft ift, geftern gegen Abend eine Boot= fahrt bom Fuße bes Montroje Boule= barbs nach bem Ginlagichacht ber Bafferleitung bon Late Biem binaus unternommen. 2118 fie fich noch etma 400 Dards bon ber "Erib" befanben, jagte plöklich ein mächtiger Windstok über den Gee und trieb ben Rahn auf ben Wellen eine große Strede weit bahin, ihn aus feinem Rurs und auch in Gefahr bringend, jeden Mugenblid um= aufchlagen. Die gefährliche Situation ber Infaffen bes Bootes war bom Lande aus bomerft worben. Die Boli= zei der Revierwache an Halfted und Abbison Strafe murbe benachrichtigt. Much bie Lebensrettungs=Station in Evanfton wurde alarmirt. Die Mann= schaft begab sich eiligst in ihr Rettungs= boot. Der Schleppbampfer "Mc= Donalb" nahm basfelbe ins Schlepb= tau, und fo wurde hurtig bie Silfs= expedition nach bem schwer bedrobten Ruberboot unternommen. Die Infaf= fen waren jedoch inzwischen glücklich an ber "Crib" gelandet. - In ber nabe bes Davis-Biers in Evanfton tampften brei Manner in einem Boot gegen Mind und Wellen, als einer ber In= faffen fein Ruber verlor, und bas Boot anstatt bem Lande zu, bom Ufer weg= getrieben murbe. G. R. Berry und A. R. Winslow von ber Lebensrettungs= mannichaft eilten ben Bedranaten gu Silfe und brachten fie endlich in Sicher= heit. - Der Fifcher John White wurde mit feinem Boot in ber Rabe von Wil= mette weit in ben Gee hinausgetrieben. Das Boot fclug um. White gelang es jedoch, ben Riel besselben schwimmend zu erreichen und fich an bemfelben fo lange festzuhalten, bis ihn bie Mann= Schaft ber Lebensrettungsftation bon Bilmette in ihrem Boot erreichen und in Sicherheit bringen tonnte.

### Alter Unfiedler geftorben.

In Macmac Jeland, Mich., wo er in ber Commerfrische weilte, murbe ge= ftern William 3. Zearing, einer ber alteften hiefigen Unfiedler, beim Mit= taasessen bon einem Schlaganfall betroffen und berschied nach furger Beit. Der Berftorbene murbe im Jahre 1824 in Harisburg, Ba., geboren. Er ftubirte auf ber berühmten Howard= Universität bie Rechte und tam bor et= ma 40 Nahren bon Baben County, M. wo fich fein Bater im Jahre 1824 nie= bergelaffen hatte, nach Chicago, Schon bor bem großen Feuer betleibete Bearing bas Umt eines Rreisrichters bon Coot County, zog fich aber balb barauf bon ber Rechtspragis, wie überhaupt bon bem geschäftlichen Leben gurud.

### Schweizer Turnverein.

Bur Weier feines gebniährigen Betehens beranstaltet der "Schweizer Turnverein" am nächsten Sonntag in Clody's Grove, No. 2219—2223 N. Clark Strafe, ein großes Bifnit und berbunden mit Sommernachtsfeft, Schauturnen und Preistegeln. Es find seitens bes Festausschuffes bie um= faffendften Borbereitungen getroffen worden, um ben hoffentlich recht gahl= reich erscheinenben Befuchern einen be= sonders bergnügten Tag zu bereiten. Tidets, 25 Cents. Mitglieber bon Schweizer= und Turn=Bereinen haben freien Butritt.

### Liedertafel "Borwarts".

Im schönen, grunen und schattigen harmons Grobe, Ede ber Weftern Abenue und Bertram Strafe, halt bie Liebertafel "Borwarts" am nächften Sonntag, ben 13. August, ihr biesiah= riges Bastet=Pitnit ab. Das Urran= gements=Romite hat für Regeln, Fifden und Bootfahrten beftens Gorge getragen, und Jeber, ber an bem Tefte theilnimmt, wird fich zweifellos bor= trefflich amufiren. Gintritt für Berrn mit Familie ober Dame einschlieflich ber Getrante: \$1.

## Leset die "Honntagpost".

Chicago, ben 10. Muguft 1899. (Die Pretfe gelten nur für den Großenbel.) Mofterei Probu ffe. - Butter: Roch-butter 12-13e; Dairb 124-16e; Christe 124-16e; befte Kunftbutter 14-15c. - Rafe: Frifder Adamsfale 94-10c bas Bib.; andere Sorten 8-10fc bas

Bfund.

Seftingel, Eier, Kalbfleisch und fiest, Eestender Truthühner 72-184: das Ph.; Sühner 9-194: Guten 7c; Gause \$3.00-\$5.00 das Dugend: Truthühner, für die Rüche bergerichtet, 72-184: das Ph.; Enten 8-195: das Ph.; enten 9-195: das Ph.; e

Brüne Früchte. — Aepfel, neue, \$1.25—3.00 per Fat. — Bananen \$1.25—2.00 per Gehänge: 3.00—\$4.25 per Rifte; Apfelfinen \$4.00 bis 4.50 per Kifte.

4.50 per Kiste.

Rartoffeln, neue, 30—35c per Busbel.
Gemiste.— Robl, neuer, 75—85c per Rise;
Zwiedeln, diesige, 75—80c per li Busbel; Bodnen
og. \$1.50 per Busbel; Radieson 75c—\$1.90 per 100
Bundden; Plumentobl W—30c per Dtd. Sefferie
40—00c per Kise; Spinat 15—30c per Busbel;
Vurten 10c per Hold-Busdell; Spargel, Justinet,
30—30c per Duhend Bündden; Salat 50—60c per
kad; grüne Erblen \$1.25 per li Busdell; Gelde Kisben, neue, \$1.00 per 100 Bündden; Tomatoes, 15e
bis 22c per Crate.

Betreibe.— Binterweigen: Kr. 2. rother.

bis 22c per Crate.

Getre'de. — Winterweigen: Nr. 2, rotder, 694—70; Nr. 3, rotder, 684; Nr. 2, barter, 684—674; Nr. 3, barter, 65—666.— Sommerweigen: Nr. 2, 684—687; Nr. 2, barter, 67—686; Nr. 4, 63—64c. — Wais: Nr. 2, 32—324c. — Quier, Nr. 2, 32—324c. — Quier, Nr. 2, 32—324c. — Deut 35.00—613.00 per Tonne. — Roggenthed \$7.00—67.50.

Schlack to but ed. — Beft Stire \$6.10—\$6.20 per 100 Bfd.; beft Ride \$3.10—\$5.15; Maßigweine \$4.25—44.66. — Chaft \$3.10—\$5.00.

### Der Grundeigenthumsmartt.

Die folgenden Grundeigenthums=debertragungen in ber Dobe bon \$1000 und barüber wurden amtich

Renmore Ave., 100 F. fübl. von Leland Ave., 50×114, Kriffam Decenig an Alegander F. Shuman, \$3500.

Lurner Ave., 100 F. fübl. von 25. Str., 75×125,
3. Abdhfaif an F. Tarado, \$1700.

111. Pl., 268 F. weftl. von Voortland Ave., 37×
1244, und anderes Grundeigenthum, James A. dall an henry hinrids, \$1.
Fairfield Ave., 458 F. nördl. von 14. Str., 30×125,
G. B. Donobue an A. Svipla, \$2000.

2. Pl., 224 F. öftl. von Stewart Ave., 34×1154,
Horan G. Bajdburn an Charles G. Bajdburn, \$1.
Nordl. 40 F. von Ibil nordweftl. \$1, 25—39—13,
henry Arens and Spolanesti, \$1455.

2incennes Ave., poijden 49. und 50. Str., 50×146,
Splecter J. Fispartid an Aucretia P. Aumen,
\$16,500. Verlangt: Manner, Stellen garantiet. — Wit garantiern vofftip fertige Ankellung ober erfotten das Gelb gurüd. Wir sichern wünschen sier in Andertoren, 215, Wachtmanner 214, Buchalter, Korrespondenten, 212, Office-Afficienten und Kassischer, 210 bis 218, Janitoren, 260 und Jimmer, allgemein nichtsiche Manner, 212, Wachtsinis, 215, Borter, Treiber, 210, Ingenieure 275, Feutermann 460, Kutschen-Wascher, 245, Klempier, 260, Fabrifarbeiter, 210, und andere; ichreibt oder sprecht bor: Surety Broterage Co., 61 Lassalle Str. Berlangt: Harnehnäher, junger Mann, an Reife-aschen zu nähen. The Cycago Decorative Leather 70. 257 Franklin Str.

, Suboftede 33. Str., 25x125, F. Laub an . Bront, \$1600.

o Str., 129 F. weitl, von Dearborn Abe., 40×
0, Freb. Blance an Richard Curran, 820,000.

souten Abe., 177 F. nordweitl, von Wech Str., 25
110. Andrew Peterjon an Lawrence Relion, \$7707. beffield Abe., 125 F. fübl, von Garfield Abe., 25 ×122.9, John B. Monter an John M. Samilton,

×122.9, John B. Monter an John A. Samitton, \$2500.

Specimod Ade., 335 F. öfil, vom Hunboldt Boul., 25×150, Hein Pudley an Amitic E. Meende, \$5000.

Denderfon Ade., 316 F. nordweftl, von Dunning Str., 50×125, und anderes Genubeigaeithum, F. Wiffamil an E. G. Ilidein, \$11,300.

Leavitt Str., 384 F. fildl, von 31. Str., 24×125, J. G. Modler an W. Cuinn, \$100.

Washington Str., 176 F. 1. 1. von S. 43. Ave., 25×180, W. Garter an £ 3. McMadon, \$1650.

Badvanfia Ave., \$31 F. öfil, von Aldgewan Ave., 25×125, M. A. Reid an A. D. Avercof, \$1390.

Aldany Ave., 213 F. nördl, von Zadfon Str., 24×125, Gentral Part Puilbing and Loan Affordation an Heinty Raroli, \$2000. an Henry Karold, \$2000.
201 22, County Clerk's Division, nördl. 4, weitl. 57
Uder, siddsift. 4, norddit. 4, 14—38—11, Nary B.
Weans u. A. an James B. Means, \$5000.
Lornell Aber., 198 F. nördl. von 33. Str., 50×125,
Richard Curran und Frau an Fred. Blaner,
\$38,000.

Nigard Curral and Fran an Gred. Angel. Lander, \$38,000.
Dale Ave., 199 F. nördt, von 67. Str., 491 F. bis zur Gisenbahn, Marth J. Moore u. A. durch M. in C. an George E. Pattinger, \$3700.
W. 18. Str., 216 F. bill. von Alpland Ave., 25× 124, Anna Sarra an Frant J. Russifida, \$4000.
Dearborn Str., 223 F. iid. von Hartion Str., 24 × 100, Caroline A. Moolford durch M. in C. an Garciine A. Moolford, \$24,000.
Dasselbe Grundflid, Richard W. Jordan an Carosine A. Moolford, \$24,000.
Dasselbe Grundflid, Richard W. Jordan an Carosine A. Moolford, \$1.
W. Congres Str., 109 F. öffl. von S. California Ave., 25×120, Kate Cumbiff an Warth E. Hollsweighen. Ave., 25×120, Kate Cumbiff an Mary E. Solloweb, \$5000.
N. 42 Ct., 300 F. nördl. von Irvina Kart Ave.,
75×155, bis jur Eisenbahn, D. A. M. M. Clart n.A.
burd M. in E. an Z. A. Logan, Metropolitan
Loan and Building Anociation, \$1250.
Alfiliand Oder, 175 F. nördl. von Grace Ave., 25×
124, C. Bentel an R. C. Clav, \$1500.
School Sct., 25 F. ditl. von Berrh Ave., 25×125,
Hans B. Schuednesen an Eitzabeth Miller, \$5000.
Armitage Ave., Nordoskede Ballon Sit., 24×125,
Charles B. Brown an B. Bardel, \$3000.
Lasalle Ave., Nordoskede Gedar Sit., 31×107,
Mard B. Burrell an Keter Villerns, \$10,000.
Lafe Str., 141 F. westl, von Assistand Ave., 100×147,
Andriak von Edvistoph Bunge an Sarah M. Claslin, \$10,000. ibe Grundftud, Derfelbe an Charles &. Claflin,

Noe., 102 F. fübl. von 14. Pl., 24×1152 e T. Claffin und Gatte an Albert 3. Bung Grace X. Glaffin und Gatte an Albert J. Sunge u. A., \$10,000.
Redic Abe., 126 F. fübl. von 14. Al., 24×1154, Charles L. Claffin an Albert J. Bunge u. A., \$10,000.
Redic Abe., 54 F. fübl. von 14. Al., 48×1154, Sarah M. Claffin an Albert J. Bunge u. A., Rrubbilled 117 Obio Str., 28×110, Ehomas Strubbilled 117 Obio Str., 28×110, Ehomas Strubbilled 117, 28×110, Ehomas Str., 28×115, Sacad M. Wilson an Darrict P. Porland, \$1. Relion Str., 166 F. welfiled bon Nacine Vibe., 25×119, Commercial Coan and Puilding Affociation an 3, Wetterman, \$1500.
R. Leavitt Str., 50 F. nörbl. bon Berlin Str., 50×100. M. P. Dusthusst an UB. Chopictosti, \$1000. R. Wetern Abe., 23 \*\*, nörbl. bon M. Duron Str., 23×125, S. Greenbaum an Henry Goben, \$1500. W. Duron Str., 25 F. 56ft. bon Wetern Abe., 144×117, Carl Berger an Billiam A. Dederman, \$3000. nbftid 117 Obio Str., 28×110, Thomas Birt A. burch M. in G. an an die hibernian Bank:

\$3000)

'Connell an Seury 3. Sarvid. \$7800.

'Connell an Seury 3. Sarvid. \$7800.

urner Ave., Rorboftede 98. 15. Str., 25×124, T.

Brids an G. Meder, 48500.

aben Ave., 90 F. öffl. von Clifton Parl Ave., 25

×125, A. F. Selinfamp an T. Plate, \$1800.

tutt Sir., 72 F. nördl. von VB. 18. Str., 24×124,

M. Meister durch M. in C. an M. A. Sorn,

\$2550. 82550.

13. Al., 250 F. westl. von Aefferson Str., 25× 100. S. Greenbaum an Senry Coben, \$3100.
Canal Str., 200 F. nörbl. von 30. Str., 25× 124. Joseph A. Lad an Aclife Bear, \$3000.
25felse Grundstief, Rellie Bear an Fred. C. Cursils at Second Lis. \$50. The continual Relate Pear an Fred. E. Curstis. \$50. South Barf Ave., 101 F. fübl. bon 30. Str., 26×115. L. B. Kinneb an N. A. Kinaptrid. \$5000. Salifornia Ave., 189 K. nörbl. bon 53. Str., 24×125. D. A. Manus an Ida C. Johnson, \$4750. Morgan Str., 88 K. fübl. bon 54. Str., 25×120. James F. D'Rourle an Agnes S. Keli, \$4600. Sins Abe., 150 K. nörbl. bon 39. Str., 20×178, C. M. William an D. C. Steabers, \$7000. Waddid Vibe., 125 K. fübl. bon 37. Al., 25×154, 3. D. Oelmlen an C. R. Otto, \$7000.

Beiraths. Ligenfen.

Kobert Main, Mabel Kirlin, 21, 18. Robert McKall, Vouise Satterall, 39, 19. Allegander B. Koehler, Edie McKann, 21 Lorenz Mad, Marie Hartung, 32, 29. Angust Madh, Marb Jacob, 43, 42. Higust Madh, Marb Jacob, 43, 42.

Bau-Grlaubniffdeine

wurben ausgeftellt an:

Frant Mafet, 1ft. Briabaus, 1063 G. California

Aller Steiner, 18t. Bridhaus, 1422 Trumbull Ave., \$1000. Fred Plighorn, 1st. Bridhaus, 1422 Trumbull Ave., \$1000. Aller Spernborf, 3st. Bridhaus, 77 Kinzie Str., \$10,000.

n & Larfen, 2ft. Framehaus, 1038 R. 42. Abe.,

F. Johnson, 8ft. Bridhaus, 946-48 Cupler Ave., \$12,000. Ruac, 1ft. Framehaus, 2481 Monticello Ave.,

Mafferman, 19 Bridhaus, 910 Mogari

\$700. Bhelps, 2ft. Bridbaus, 200 Oft 14. Strafe,

F. G. Majonly, 2ft. Bridhaus, 9250 St. Lawrence Abe., \$1500.

Abe., \$1500. Batrid Gleafon, 2ft. Bridhaus, 706 38. Strage,

C. Bebber, 3ft. Bridhaus, 2994 Archer Ube., \$5000.

Todesfälle.

Rachstebend veröffentlichen wir die Liste der Deutschen, über deren Tod dem Cejundbeitsamte zwijchen gesten und deute Weldung zuging:
Birjch, Joseph, 75 J., 196 De Roven Str. Friedmann, Joseph R., 41 J., 3215 Rhobes Abe. darfwig, Edus, F., 8 Howler Str. darfwig, Edus, F., 8 Howler Str. knoth, Gerb., 53 J., 3210 Steveland Ave. Moth, Gerb., 53 J., 3210 Cleveland Ave. Meith, Albert J., 17 J., 84 Shotic Str. Welle, Marh, 65 J., 473 Sedawid Str. Scheuermann, Citie, 60 J., 1857 Wahdington Blb. Stad. Citia, 83 J., Counth-Solvital. Start, Wargaret J., 60 J., 38 43. Str. Str. Stevel, Jacob, 70 J., 673 W. Maddion Str. Thorr, David, 31 J., 851 Clobourn Abe. Uhle, Alpha, 10 J., 447 Carroll Abe.

Scheidungsflagen

wurden ankängig gemacht von: Amanda acgen John B. Stirn, wegen Betlassung; Kate O. B. gegen John B. Moberts, wegen Trunk-sucht; John F. gegen Mard E. Gallagber, wegen graussemer Bedanblung; Actile Stone gegen Frank E. Dupil, wegen, Trunksucht und grausamer Be-bandlung; Lena gegen Fred Jitzow, wegen Verlas-sung, Trunksucht und grausamer Behandlung; Bm. A. gegen Salite S. Dougherty, wegen Verlassung; Ebriktine gegen John Anderson, wegen Verlassung und Geberuchs; Wolf gegen Kate Garskowis, wegen Geberuchs; Grace B. gegen Kate Garskowis, wegen Verlassung; H. gegen Katen R. Krince, wegen gransamer Vebandlung; Avie gegen Rathy B. Bowman, wegen graufamer Bebandlung; Lucy gegen George B. Girob, wegen Verlassung.

Countb=Cleris ausgeftelit

Berlangt: Guter Bader an Cates und Biscuits .-Berlangt: Starter Junge in Tinfhop. 121 Lin-oln Abe.

Berlangt: Gin guter Scroll- und Banblager an Grill-Arbeit, Stetige Arbeit, Rachzufragen: Ede 12. und Union Str., im Salvon. Berlangt: Junge, Saloon gu reinigen, englifch Folgenbe Beiraths-Ligenfen murben in ber Office Berlangt: 10 gute Manner, im Eishaus ju arbei en. 215 Beft 18. Str. Berlangt: Starter Junge an Cafes, einer ber icon an Cafes gearbeitet bat borgezogen. 588 Blue 35-land Abe. August Maas, Marr Jacob 43, 42.
Joseph Goldberg, Anna Jander, 21, 18.
Joseph Goldberg, Anna Jander, 21, 20.
Platras Railclanas, Unina Grackinske, 28, 30.
Leonard Frisk, Augusta Ladin, 30, 29.
Emil Smith, Rate Poriff, 28, 26.
Kranf Daviled, Kreezie Smithals, 21, 20.
George K. James, Kauline Sholes, 31, 21.
Obord Mohiel, Annie Friedman, 22, 24.
Adam Greenwald, Barbara Thiel, 61, 55.
John Talton, Ward Shaugnesh, 22, 28.
Pulitiam McCrandy, Glen Clock, 24, 22.
Tobutos Austria, Marie Rabaoustante, 27, 28.
Autines McCrandy, Wince Rabaoustante, 29, 27.
Rilliam Aroma, Mathiba Sulfer, 21, 18.
It Dallorski, Annie Leo, 27, 19.
Darth E. Hobols, Mittle Ober, 28, 26.
Kred Bright, Hunie Leo, 27, 19.
Barthald, Laulich Stanley, 29, 21.
William Aroma, Planche Keult, 30, 26.
Char Mingren, Beulah Kor, 26, 21.
Mudoldh Karow, Annie Schulz, 23, 19.
M. Stroodinic, Rarodina K. Bora, 26, 21.
Mudoldh Karow, Annie Schulz, 23, 19.
M. Brechusti, Marchanna Softobeder, 54, 33.
Thomas Allen, Chla Gales, 26, 22.
M. Brechusti, Marchanna Softobeder, 54, 32.
M. Machousth, Caroline K. Bore, 26, 21.
Milliam Richards, Chief Kichen, 21, 22.
M. Machousth, Caroline Kladacet, 28, 21.
Milliam Richards, Chief Kichen, 21, 22.
M. Machousth, Caroline Kladacet, 28, 21.
Milliam Richards, Chief Kichen, 21, 22.
Mont Cecary, Ratarban Russ, 25, 23.
Sermann Schwod, Ratherine Khilipp, 27, 20.
Middel Kafolski, Mincla Saga, 23, 17.
Theobore C. Schultheis, Loutie Grüncherg, 25, 21.
Armes Modaf, Mina Croire, 25, 27.
John Mitimanich, Mina Erber, 27, 28.
John Mitimanich, Mina Erber, 27, 28.
John Mitimanich, Mina Erber, 27, 28.
John Schood, Marie Doural, 2, 20.
Gmil Raifer, Unna Miller, 27, 28.
John Schood, Marie Doural, 2, 20.
Gmil Raifer, Anna Miller, 27, 28.
John Kirmanich, Mina Erbert, 27, 28.
John Schood, Schreiber, Julia Meyer, 24, 22. Guter Mobell : Macher für allgemeine erfragen 1720 Dib Colony Builbing, Chicago 10augbwiglufe

Berlangt: Danner und Frauen. fen tonnen. Antworten in Englisch. John D'Don: nell, Geneba, 3ll. bfrfa

Berlangt: Mann und Frau ohne Rinder. 171-173 R. Clart Str., Sotel Erie. mibofr Stellungen fuchen: Cheleute. (Angeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas 2Bort.)

Gefucht: Mann und Frau fuden Arbeit auf Farm, haben icon auf Farm gearbeitet. German Wend-fandt, 928 George Str. Stellungen fuchen: Dtanner. (Anzeigen unter biefer Rubrit. 1 Ceni bas Bort.)

Befucht: Gin fiarter Junge fucht irgend welche Be-fchäftigung als Treiber ober irgend ein Befchaft. — A. D., 810 Milwautce Ave. Gefucht: Ein erfahrener Bartner, 50 Jahre alt, wohlbefannt mit aller bauslicher Arbeit, und auch Fragiere für Dampfleigung, juch eine Stelle als older. Abr.: F. 468 Abendpoft.

Gefucht: Stelle als Rutider, Sausmann ober Borer. Abr.: F. 478 Abendpoft. Gelucht: Teutscher junger Fleischer, acht Monate m Lande, war auch Solvat der Artillerie, ipricht methere Sprachen, judic Beschöftgung bet Puncher oder im Saloon. Paul Tulopp, 208 harrison Str.

### Angeigen unter Diefer Rubrit, 1 Gent bus 2Bort.)

### Laben und Fabriten.

Berlangt: Erfahrene Mädden an Fransen. 218 Babaih Ube., nahe Abams Str., Top Floor. Berlangt: Deutsches Madden im Raffee-Geschaft u arbeiten. 1762 Lincoln Abe. Berlangt: Lebrmabden jum Finifben. Bezahlung gleich. 179 G. Dibifion Str., 1. Floor. ffo Berlangt: Finifber an Cloats, auch Dutfibe. 179 G. Divifion Str. ,1. Floor. Berlangt: Junge Dame, in General Drygoobs fore ju arbeiten, mit ober ohne Erfahrung. 5152

Dalfted Str.

Berlangt: Rleine Mädden, 14—16 Jahre, Linings zu näben, Overcafting und baiften. 220 B. Di-vision Str.

Berlangt: Maschinenmädden, auch Finisber an Cloats. 193 Seminary Abe., nabe Webiter. Berlangt: 50 Operators um Damen Shirt Baifts zu machen. Partfibe Mfg. Co., 86 G. Obio Str. 5aglw

Berlangt: Gin Mabchen von 14 bis 16 Jahren in iner fleinen Familie. 486 R. Clart Str., Store. Berlangt: Gin braves Mabden, fleine Familie, teine Bajde, \$4. — 498 R. Clart Str., 1 Treppe. Berlangt: Gute Bafdfrau. 545 B. Monroe Str. Berlangt: Ein Mabden für gewöhnliche hausar-beit, fleine Familie, feine Bajde ober Bugeln. 1142 Dunning Str.

Achtung! Das größte erfie deutsch - ameritanische weibliche Bermittlungs-Institut beindet sich jett 586 R. Clark Str., früher 545. Sonntags offen. Gute Rachen prompt besorgt. Kelephone Rott 455.

Berlaugt: Sofort, Röchinnen, Mabden für Dausarbeit und zweite Arbeit, Lindermadoden und eingetwanderte Madden fur beffere Rade in ben feins fen Fomitien an der Gibfeit, bei bobem Lohn.
Mit Delms, 215 - E. Str. und Indiana Be-

## Berlangt: Frauen und Dadden.

Sausarbeit. Berlangt: Gine altliche Frau für leichte Sausar: eit in Baderei. 379 28, Ban Buren Str. Berlangt: Dlanner, Stellen garantirt. - Bir ga-Berlangt: Gutes Dabden für Sausarbeit. Rleine Familie. Guter Lohn. 450 Daribfielb Abe., 1. 31 Berlengt: Dabden für leichte Sausarbeit. 6330 Berlangt: Mabden für Sausarbeit, fleine Familie, guter Lohn. 481 Clebeland Mbc., 1. Flat.

Berlangt: Gin beutiches Dabden in fleiner Famiie, feine Rinder. Nachzufragen: 730 g. Abe., Lop Floor, Samftag Rachmittag. Merlangt: Mabden für allgemeine Sausarbeit einer Familie, Guter Lobn. 151 Goethe Str.,

Berlangt: Frau mittleren Alters ober Miftir allgemeine Hausarbeit. Rachzufragen: 718 foote Ave., Caf Park. Berlangt: Gin tuchtiges Mabchen für bie Ruche. Guglifde Strache nicht notbig. Guter Lohn. 1:8 Beft Darrifon Str., Saloon.

Berlangt: Gutes Madden ober ditliche frau für bausarbeit. Drs. Canbers, 14 Oft 16. Gtr. Berlangt: Junges Mädchen, nicht unter 15 Jahren für leichte Lausarbeit. Ruß beutsch und englisch sprechen. Gutes heim. Abr.: F. 474 Abendpost. Berlangt: Frifch eingewandertes Madchen für Berlangt: Eine erfahrene Frau ober Mäbchen jur Bejorgung ein vierteljährigen Lindes auf einer Ge-nülfearm unweit Chicago, Räheres: 3661 Wabafh Une

Berlangt: Madden für allgemeine Sausarbeit. -

Berlangt: Möbden ober Frau zur Silfe bei Saus-arbeit für ffeine Familie im iconer Borfiadt Chica-gos. 200 monatlich, fietiger Blat, gute Bebaublung, finer bom Lande wird Reife bezahlt. Briefe unter Abreffe: 3. 809 Abendpoft. ibreffe: 3. 809 Abendpoft. ria Berlangt: Gine altliche Frau als Sausbafterin in feiner Familie. 23 Rewton Str., 1 Blod weftl, von

good Str. Berlangt: Junges Mädchen für Sausarbeit. Mug u Saufe ichlafen. 196 Belden Ave. Berlangt: Madden für Rind aufzuwarten und in Saushalt gu belfen. 261 Bebfter Abe. Berlangt: Gin Madden für leichte zweite Arbei und bei einem Rind, 3 Jabre alt. 538 LaSalle Abe

14 Jahren, um Morgenzeitungen ju tragen. Muß auf der Sidwestseite wohnen. Sich ju melden Sam-ftag Morgens 9 Uhr. 572 M. 18. Str., im Saloon. Berlangt: Gin junger Mann als britte Sand an Brot. 389 Wells Str. Berlangt: Mabchen bon 16 bis 18 Jahren, für Sausarbeit. 880 BB. 21. Str. Berlangt: Gin Mabchen für allgemeine Sa beit. Muß etwas tochen tonnen. Lohn \$4. 272 Berlangt: Gute Painters für Ausseit-Arbeit am Geruft. 2708 Gifth Abe. ourn Abe., 1. Floor. Berlangt: Umme ohne Rinb. 4900 Inbigna Une

Berlangt: Gin Mabden bober Frau jum Geschirr: aliden, Sous- und Rüchenarbeit, Lohn \$4. — 2281 ft. Clark Str. Berlangt: Dabden für Sausarbeit. Gutes Seim.

Berlanat: Gin tuchtiges Mabchen für Sausarbeit. Reine Wafche. 324 Roscoe Boulevarb. Berianat: Mabden für allgemeine Sausarbeit, fei-Berlangt: Mabchen für Sausarbeit. 3147 G. Bart

Berlangt: Gin Mabden, 16 Jahre alt, für ge-Berlanet: Dabden für Ruchenarbeit. 77 R. Clari

Berlangt: Gute Hausbälterin Guter Lobn. Bor-guiprechen zwiichen 10 und 11 Morgens und 5 und 6 Uhr Abends. 466 Larrabce Str. Berlanat: Mabden für Sausarbeit. 5931 G. Gan-amon Str., 2. Flat. Berlangt: Manden für leichte Sausarbeit. \$1.50 ie Boche. 277 G. North Abe. Berfangt: Gin ftarfes Madden, um ein Rind je en Tag nach bem Aryte ju tragen, Borgusprechen bormittags. 284 Subjon Abe. Berlangt: 14jahriges Mabden für leichte Arbeit. 23 Gebgwid Str.

Berlangt: Deutsches Madden für allgemeine rbeit, feine Bafche, \$4. — 643 Fullerton Ar Berlangt: Mäbchen für Diningroom Baitreg und ines für Rüchenarbeit. 461 Wells Str. bofr Berlangt: Gine Röchin für fleines Cotel. 5104

Ballace Str. Berlangt: Gin Rabden für Sausarbeit; nug vaiden, foden und bugein tonnen. 1698 Belling-bir Berlangt: Auftändiges Madden für leichte Arbeit, bute Bezahlung. Korthwestern Family Rejort, 3327 8. Clark Str., Ede Lawrence Ave. boft

Berlangt: Teutsche Frau in mittleren Jahren, um zwei sieine Kinder zu besorgen. Gutes Seim.— Abr. H. 489 Abendpott.

Berlangt: Ködinnen, Mädeden für Sausarbeit, weite Arbeit, Kindermädden, eingewanderte sofort untergebracht bei den feinsten Herrichaften. Mrs.

E. Mandel, 200 — 31. Str.

Muguft Büttner, - abrofat unb Rotar .-

Rath unentgeltlich. 18 3abre Praris in allen Ber

160 Bafbington Str., Bimmer 302 und 808.

Löbne ichnell follettirt, Rechtsfachen erledigt in allen Gerichten. Rollettion-Dept. Jufriedenheit ga-rantirt. Walter G. Kraft, beuticher Ubwofat, 134 Bafbington Str., Zimmer 814. Bone 28. 1843, 22501166ion A. Goobrich, Rechtsantvalt, 124 Dearborn Str.; 30jabrige Erfahrung, Letrieb legal und vertraulich; 3weigoffices in anderen Staaten, Rath frei. 11if.1i, tal&jon

Löbne, Roten, Miethe und Schulden aller Urt brompt folleftiet. Schlecht gabiende Miether binaus-geiebt. Reine Gebühren, wenn nicht erfolgreich. Albert U. Praft, Abbotat, 95 Clarf Str., Jimmer 5009.

Julius Goldzier. John L. Nogers. Goldzier & Rogers, Rechtsanvöllte. Euite 820 Chamber of Commerce, Sildoft-Ede Bafbington und LaSalle Str.

Freb. Piotle, Rechtsanwait. Alle Richtssachen brompt beforgt. — Suite 844—848 Unith Luibing, 79 Dearborn Str. Wohnung 105 Okgood Etr.

## (Angelaen unter biefer Qubrit, 2 Cents bus Bork.)

Alexander's Gebeim - Polizei-Agentur, 93 und 95 Fifth ube., Jimmer 9, dringt tigend eitwei in Erfabrung auf pelvodem Werge, anterlucht alle ungludischen Familienvers datinise, Cheftandsjälle u. i. vo. und ianumeit Beweife, Diehlädie, Mändereien und Schwindelein werben untersjucht und die Schuldigen zur Keckenschaft gegen. Anipriche auf Saddenerfan für Areier Kott nicht in Kechtsfachen. Wir find die einzige benische Weifelnstein und bei einzige den der Freier Kott in Kechtsfachen. Wir sind die einzige den der Verger kott in Kechtsfachen. Wir find die einzige den der Verger kott in Kechtsfachen. Wir find die einzige den die Verger kott in Kechtsfachen. Wir find die einzige den die Volizei-Agentur in Chicago. Sonntags offen die I Ubr Wittags.

Röhne, Noten, Kofts und Saloon-Rechnungen und schiechte Schilden aller üer brompt folleftiet, wo Ansbere erfolgloß sind. Reine Berechnung, wenn nicht erfolgreich. Wortgages "horeclojed". Schiechte Wietber entjernt. Allen Gericktsiachen prompte und sorgialtis ge Aufmersfamteit gebiodnet. Definente ausgestellt und beglaubigt. Stifficestunden von 8 libr Morgens bis 7 libr Abends; Sonntags von 8 bis 1. Ebe Creditor's Mercantile Agency.

125 Dearborn Str., Jimmer 9. nabe Madison.

Serm an Schulz, Annalt.

Wenn Bucherer broben, Eure Möbel weggunehmen, tommt nach . Bimmer 41 — 92 LaSalle Strafe.
8ag, lm, tgl&fon

36 Babafh Abe.

## Beirathsgefuche.

Deirothsgefuch. Wittme, bubich, intelligent, 38 Jahre alt, aus bennikesten, erft ein balbes Jahr in Chicago, möchte fich angenehme Erikeng gründen an ber Seite eines liedenollen Gatten. Dame befint \$8000 Baarsbermögen. Auskunft ertbeilt, fcriftlich ober mündlich, Goegenborff, 489 R. Clark Ert. Sprechkunden bis 9 Uhr Abends, Sonntags bis 3 Uhr.

Seirathsgefuch. Schiffmacher, 30 Jahre alt, fathos-lifd, sucht die Bekanntschaft eines ...abchen bon 25 bis 30 Jahren ju machen, um sich Ende Andember zu berdeitarben. Badden, die wilkens find, auf diese Offerte einzugeben, mögen fich gefälligk melben bei Johannes Thiel, Artbale, Abams Co., Wis.

### Gefdattegelegenbeiten.

Bu vertaufen: Ed-Saloon mit Wohnung, feine Einrichtung, nachweislich gutes Geschäft. Befte Lage an Rorth Ave., billig. Rubowsfp, 504 Afhland Rlock.

Bu bertaufen: Unter günftigen Bedingungen, ein gutgehendes Reftauront mit feiner Bar an ber Kordseite, nabe Lincoln Bart, gelegen. \$1200 Baar erforderlich. Abr.: S. 508 Abendhoft. Bu pertaufen: Baderei, billig, nur Store: Trabe. Abr. G. D. 293 Abendpolt. Bu verfaufen: Eine gutgehende Baderei mit theils weifer Majdinerie. Gutes Labengeichaft und brei Bagen Route, Rüheres: 4408 Wentworth Ave. Muß verkausen: Billig, 3 Kannen Milchroute, so-wie Koblengeschäft, 2 Pferbe, 2 Wagen, wegen Krantheit. 206 Bashburne Ave. frsa

Bu bertaufen: 4 Rannen Mildroute. R. D. 183 Bu berfaufen: Guter Butderibop. 299 Lincoln

Bu bertaufen: Billig, Geocery- und Delfateffen-ftore, Norbfeite, wöchentlicher Berbienft \$50. Ber-taufe billig. Frau trant. Abr. T. 814 Abendpost.

3u berkaufen: Gutes Restaurant ansgezeichneter Blak für bentich katholische Leute, billig, wegen Begguges. 313 W. 12. Str. binifr

ge für Privat-"Beinftube". Nehme auch Partner. riger Mann-vorgezogen. Nordfeite. Rubowsty, 504 bland Blod. bfrio eingerimtete Schmiebe Werfftatte mit Maarenboi in harlem. Frant Lehmann, Mabijon Str. Desplaines Abe., harlem.

Bu berfaufen: Mildroute (6 Rannen), gutes Ge-ichaft. 24 Attrill Str. Dofrso 3u vertaufen: Begen Tobesfalles in der Familie, billig, ein fein eingerichteter Ed-Satoon mit fechs-jabriger Leafe. Nachzufragen: Mrs. L. Antop. 48 River Str.

Bu berfaufen: Caloon. 198 2B. Randolph Cir. Gde Balfted. bofrie

fin Bargain!- Baderei und Lungroom billig gu verkaufen; theils Abzahlung. Thue feines Geichäft: feine Konfurrenz; Miethe So; brauche 8 gaffer Mehl vie Woche, 7 Wohnraume, Nachzufragen bei 3, W. Allan, 80 W. Ban Buren Str. midofrfa

Laderei, \$50 tägliche Ginnahme, 2 Pferbe, Wagen, illig, Frau frant. Abr.: D 3/8 Abendpoft. 9ag, Im "B in h e", Geicaftsmatter, 801 B. 12. Str. — Berfaufe jeberart Geichafte. Sprechgeit 9-12, 4-6. Sag, Im

# Beidaftetheilhaber.

Berlangt: Wittwe fucht Partner für Caloon. -Berlangt: Cofort, Theilhaber mit \$100 Bacr. in ausgezeichnetem, gutgahlenben Galenothig. 21br.: F. 485 Abendpo Berlangt: Bartner für Reftaurant. 2414 38.

### Rimmer und Board.

Mingeigen unter bicfer Rubrit. 2 Cents bas Bort.) Bu vermiethen: Möblirtes Frontgimmer mit Rleis er = Clofet, bei Bittme, 200 & North Ave., eine Bu vermiethen: Doblirtes Bimmer. 6310 Salfied

Bu miethen und Board gefucht. Bu miethen gefucht: Sandwerter (fremb bier, bat

Bu miethen gefucht: Junger Dann fucht möblirtes

Bferde, Bagen, Sunde, Bogel ic. Magen. Buggies und Geidirr, gronte Musmahl in Chicago, Dunbecte neuer und gebrauchter Wagen und Buggies; alle Sorten, in Wirflichfeit Alles, was Käder hat, und uniere Areife sind nicht zu bieten. — Thiel & Ebrbardt, 395 Wadolfd Ave. 17jilm

Raufo: und Berfaufd:Mingebote. Register für Satoon, wurt o. Gerauchten Einrichtungen jedweber Art, für Groceries und Markets für Ködereien, Confectionerv, Jigarren und Deli fatessen-Stores, für Schneibersbors, für Restaurents. Lunchronns u. f. w. – Bestellungen nach auswärts bestens effectutet. Rolener & Co., bis 1908 Babafb Abe.

Store Firtures jeber Art filt Groceries, Delifa-teffen, Bigarren Stores, Ratherfiene teffen, Zigarren-Stores, Butchersbops, spottbillig fowie Top- und offene Wagen. Julius Bender, 90 R. Salfted Str.

Bieneles, Rahmafdinen sc. (Angeigen unter bicfer Rubril. 2 Cents bas Bort.) Die beste Auswahl von Rabnia, dinen auf ber Meisteite. Reine Malchinen con \$10 aufvotets. Alle Gorten gebrauchte Majchinen von \$5 aufwärts. — Weifieite \* Office von Stonbard Rahmalchinen, Ming. Speibel, 178 BB. Ban Buren Str., 5 Thiren bstilch von halfted. Abends offen.

3br tonnt alle Arten Rabmoidigen taufen ju Mbolefale-Preifen bei Afam, 12 Abams Str. Reite fiberplattirte Singer \$10. Digb Arm \$12. Reite Wilfon \$10. Sprecht bor, ebe 3br tauft. 23mg\*

Pianos, mufitalifde Zuftrumente. Muß vertaufen: Upright Piano und Orgel, bil-lig, fur Baar. 387 R. Washtenam Mve. Bu verkaufen: Bargain! Alte Geigen wie Andre, Amati und Maggini, Geigen von \$10-\$300, Nach-gufragen vor Sonntag. 523 Milwaufee Ave., 3. Ft. Schines gebrauchtes Steinnay Upright in tabelsleiem Auftande, \$300; großes, biblices gebrauchtes Mahagoni Cbaje Upright, \$175; großes Mahagoni Wajburu Upright, wenig gebraucht, \$165; Lyon Upright, 855. Lyon & Sealy, Babalb Ave. und Adams Str.

## Diobel, Sausgerathe 2c. (Angeigen unter biefer Aubrit. 2 Cents bas Mort.)

Bu berfaufen: Begen Stadtberlaffens, Mobel, billig. 284 Janffen Abe., 1. Flat. Bu berfaufen: Soones Folbing-Bett. 209 C. Rorth Abe.

Bu bertaufen: Subich möblirtes 5 gimmer Flat, Bargain. 201 Schiller Str., Flat 2. 11ag, 1w

# (Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Wort.)

Be.. ohne Kommiffion. — Louis Freudenberg ver-leibt Brivat-Rapitatien von 4 Brog. au ohne Kom-niffion. Bormitags: Refibeng, 37 %, Sopne Wee, Ede Gornelia, nabe Chicago Avenue Rachmittags: Office, Zimmer 1614 Unity Blog., 79 Deatborn Str. 1Sag, tglkfon\*

aus Unterluchung jur Berfügung. Wir find gerne bereit, nahere Auskunft personisch oder schriftlich zu ertheiten. – Richard N. koch & Go., deutsich Hypo-theken:Bankiers, Rew Pork Life Gebäude, Zimmer 814, Fiur 8, Kordoft-Ede LaSalle und Wontoe Str. 6ag,1w,tgl&jon \$2200 gu verleiben auf Ch.cago Grundeigenthum, 6%. ohne Rommiffion, von Privatmann. Reine Agenten. 156 Weft Chicago Abe., oben. feja Bu bertaufen: Sppothet, \$1500. 6 Brogent .- Rebt-meber, 819 B. Rorth Abe. bbffa

### (Angeigen unter biefer Rubrit, & Cents bas Bort.)

Er. Mansfield's Monthiv Argulator dat hunder-ten bejorgten Frauen Freude gebracht, nie ein einzi-ger Fedischag; ichwerke Fälle geboben in 2 bis 5 Tagen, ohne Ausnahme; teine Gomergen, feine Ge-jahr, keine Abhaltung von ver Arbeit. Brieflich voter in der Office, &: Dame anwolende) alle Priefe anf-richtig beantwortet. The Mansfield Armedy Co., 167 Dearborn Str., Jimmer 614. Edicago, 3th

Reine Aur, feine Bezahlung!—G. Doword, M. D., behandelt alle Unregelmößigfeiten, nimmt Entbin-dungsfälle . \$10. — 76 C. Madijon, nabe Cate Cfr., Jimmer L. 2011.

### Grundeigenthum und Saufer.

Folget guten Beifpielen! Farmen! Farmen! Farmen! Farmen! Lieber Freund henry! Es ift jeht 4 Jabre, als Du mich hierber brach-teft, \$50 begablte ich an auf eine Farm, heute bin ich

Gus Johnson, 637 Garlield Boulevard, taufte von nus eine \$5000 Farm für \$2500.
Fred and Theo. Lyübbel tauften eine \$7000 Farm für \$3550. Uederzeugt Euch. Mehr als 330 Familien aus Chicago verfauften wir Farmen.
Sine Witten vertauft 160 Ader mit Haus Stall, Ernte für \$1000. — \$500 Ungahlung. — Diese Farm ist das Zoppelte werth.
Senery Ultrich & Co., Verwalte.

34 Clart Str., R. 401.

Bu verfaufen: 160 Ader Cand an Buena Wifia Co., Jova. 109 Ader brauchder. 60 Ader Grassano. Men frage an bei dem Eigenthümer, Johann Schulz, 10:11 VB. 20. Str. 100glwckjon

Pordweit: Beite. Ju verfaufen: Reuc 5. Zimmer: Saufer, zwei Plod's bon Eiffon Ave. Electric Cars an Aberner Ave. (Ale-bijon Ave.), mit Waffer: u. Sewer: Ginrichtung; \$.0 Anzahlung, \$10 per Monat. Preis \$1.400. Ernt Belms, Eigenthümer, Ede Milwautee und Galijoen nia Ave. 5ja\*

Bu berkaufen: Billig, ein schönes, neues Saus. Muß berkauft werben wegen Berlaffens ber Stabt. 209 Cupler Ape.

Bu verfaufen: Sans und Lot, Grocert und Cas-loon; beste Lage Lafe Biem; tägliche Ginnahme \$75 bis \$100; billig; bie Galfte ber Berfaufssumme fam teben bieben und nach Belieben abbezahlt werben. Bu erfragen: 528 Cleveland Ave.

### Gudweft: Geite.

beutiche Familien verlauft. Die Deutichen laffen fich nicht über's Die hauen, wo fie vorangeben, fanu man rubig folgen. Die Räufer find bereits eingegagen, foumnt und erfundigt Guch bei ihnen. Die Saufer befinden fich au W. Ercake, gwischen Lincoln und Honore Str., an einerSeftions-Scheides ftrate, ein Lied von der Oftgrenze bes neuen Parts. Die letzte Legislatur ichuf das Gefetz zur Anlage dies fies Karts, und die Arbeiten werden im nächten Settlicher beginnen.

erlangt wird. Bring four find und seht Euch die Säuser pringt Eure Frau mit und sehr eins wünscht. Rehmt Albland Ave. Strakenbahn nach 39. Str., edt 3 Plods welllich: oder 35. Str.:Car nach blin-oln Str., und gebt siblig bis zu dem Cottages. W. D. Bowman, Office auf dem Plake.

Bu berfaufen: 4 Lotten nabe Clevateb Road und Strafenbabn; billig. B. C. 201 Abendpoft. - fa Geld auf Dtobel 2c.

Gelb au berleiben auf Mobel, Bianos, Pferbe, Bagen u. f. m.

Bir nehmen Gach bie Mobel nicht weg, wenn wis bie Unteibe machen, fonbern laffen biefelben in Gurem Befig.

größte beutide Befdaft

Die ficerfte und guverlaffigfte Bedienung jugefidert.

Otto 6. Bocider, 70 LaSalle Strage, Bimmer 34

Die Saden bleiben ungeftört in Eurem Gaufe.

Unleibe zabibar in monatliden Abichlagszahlungen ober nach Munich des Borgers. Ihr lauft feine Gesach, bak Ihr Eure Möbel berliert, wenn Ihr von der uns borgt. Unier Geichtft ift ein verantwortliches und reelles Freundliche Bedienung und Berschwiegenheit garanstirt. Keine Rachtrage dei Rachbarn und Bervondsten. Meim Ihr Gelb braucht, bitte, sprecht bei uns der für Austunft u.f.w., che Ihr andersvo hingebt.

Eagle Loan Co., 70 LaSale Str., Room 34. Sübwestie Ede Mandolph und LaSale Str., 2. Sted.

Chicago Mortgage Roan Company, 175 Dearborn Str., Zimmer 216 und 217. Chicago Mortgage Loan Company, Zimmer 12, Sodymarfet Theatre Multibing, 161 B. Mabijon Str., britter Flux.

Wir leiben Guch Gelb in groben ober fleinen B:tragen auf Planos, Mobel, Pferbe, Magen ober irgend welche gute Siderbeit gu ben billigften Bebingungen. - Tarleben fonnen gu jeber Zeit gemacht werben. - Theilzablungen werben zu jeber Zeit angenommen, wodurch die Koften ber Anleibe berringer?

Aufcheibe Schufe.
Am 15. Auguft werde ich dier auf ber Rorbfeite einen Juschneibe Auflus eröffnen, Suftem Vonnel. Unterriat in Englisch, Auflisch a. Deutsch, Schnitts Zeichnen nach Journals nub Modell, Pefte Musbilts deutsche für Schnieberinnen und bloche, werde es werden wollen, Awddentlicher Auflus 28; Swodentlicher Auflus 28; Swoden eicher 28 werden wellen, and weddentlicher Auflus 28; Swoden eicher 28 werden wellen, Andere den arbeitet für fich ober die Augerhörien, Anmelbungen täglich. — A. Cobet, 1218 R. Jaffeld Str.

Brof. O 5 m a i b. berborragender Lehrer filr Bien line, Manboline, Diane, Bither und Guitarre. Reinen 50 Cents. Infrumente gelieben, 962 Mitmaustee Abe., nabe Abland Abe.

Gus Johnson, 637 Garfield Boulevard, taufte von

vertaufchen ober auf Abjahlung. Ullrich, Bimmer 608, 100 Wafpington Str.

Bu berfaufen: 9 Brid-Gottages, feine ichmutigen, mit Hugeziefer angestullten alten hutten, sonder buntelingelneite Suiter. Ebgleich noch nicht alle fertiggeitellt, find boch ichn brei daben an folieb beutich Fauntlich berlauft. Die Deutschen laften fich ichte ib Deb auch, fann

Ter Preis ift nur \$975; \$100 Baar; monatliche Jahlungen \$8.
Ties ist der größte Bargain, der jemals in Chiscago offeriet wurde. Die Bestiechte des benachdarken Grundeigensbums stehen vom Marte gurüch die die Eteigerung des Werthes, die wegen der Karlanlage sicherlich fommen wird, eingetreten ist. Ihr defommt dies Eigentbum zu "schlechten Zeiten" Preisen. Die Vot allein dat nieder gefostet, als sier Pareisen. Die Vot allein dat nieder gefostet, als sier Pareisen.

(Angeigen unter Diefer Mubrit. 2 Cents bas 2Bort.)

Rieine Unleiben bon \$20 bis \$400 unfere Spestalitat.

Mue guten, ehrlichen Deutiden, tommt ju uns, wein 3br Gelb baben woult. 3br merbet es ju Guren Bortheil finben, bei mis vorzuiprechen, che 3br anderwarts bingebt.

M. Q. Frend, 128 LaSalle Strate. Rimmer 3.

Das einzige beutsche Geschäft in ber Stadt. Wenn Ihr Geld borgen wollt, findet Ihr es zu Gurem Vortheil und Bequemlichkeit, bei uns zu borgen, in Summen von \$20 dis Soos auf Ridbel, Manos usw.

werben. — Theilighlungen werben zu jeber Zeit ans genommen, woourch die Koften ber Anleibe bereingeret werben.

C bi ca go M or t gage Loan Compan be. 175 Dearborn Sir., Jimmer 216 und 217.
Unfere Weftieite Office it Webend bis 2 Uhr gesöffnet zur Bequemlichkeit ber auf ber Westleite Wobnenden.

C bi ca go C re di C om dan d. 142°.

E bi ca go C re di C om dan d. 142°.

O Maibington Str., Jimmer 304: Branch-Office: 354 Lincoln Boe., Late Biew. — Beld gelieben au Jebermann auf Abboel, Pianos, Pieche, Wagen, Firitures. Diamanten, Ubren und auf irgend wolche Sicherbeit zu niederigeren Raten, als bei anderen Firemen. Jabitermine nach Munsch eingerichtet. Langs Zeit zur Abgablung: böstliche nuh zuvorfommende Behandlung gegen Jedermann. Geldäste unter frengere Berichviegendeit. Leute, welche auf ber Norbeite und in Late Biede wohnen, können Zeit und Geld haren, indem fie nach unterer Office. 354 Lincoln Bo., geden. Main-Office 99 Walbington St., Jimmer 304. Sjewen weit eine einenes Geld auf Mobel, Jianos, Hierde, Magen, ohne daß biefelden aus Eurem Bestig entfernt werben, da ich die Jinfen will und nicht die Sachen. Lesdalb braucht Ihr feine Wingst und bas Keld m dem Lage geben, an dem Ihr Sche weitigen der Kollen der Stelen und bas Geld fo lange daben, wie zor wollt. — K. D. Williams, 99 Dearborn Str., im 4. Str., were 28, Ede Bearborn und Randolph Str.

Rorthwestern Mortgage Loan Co.,
465 Milwankee Abe., Jimmer 53, Ede Chicago
Ave., über Schroeber's Apotheke.
Geld gelichen auf Möbel, Pianos, Herde, Wagen
u.f.w. ju billigsten Jinsen: rüdzahlbar wie man wünscht, Zebe Zahlung berringert die Koften. Eins wohner der Rorbleite und Kordwessellieite erharen Geld und Leit, wenn fie don uns beraen. Lijalf Gelb zu berleihen auf Berthpapiere, Bianos, Mobel und andere gute Sicherheit. Leichte Zahlungen. Geichäfte berichviegen. Deutsches Geschäft. B. Sattler & Co., 145 la Salle Str., Zimmer 596.

(Engelgen unter bicier Rubrif. 2 Cents sat Bort.)

Abend: n. Tag-Riaffen bas gange Jahr; 5 Monate Abends. 210. Jones Buf. Co., 94 Bafbington Gtr.

### Rordfeite:

Cagle Pharmacy, 115 Clybourn Ave. Ede Bar-6. 91. Remfe. Abothefer. 80 D. Chicago Abe

G. Jobel, Apotheter, 506 Bells Str., Ede Schiffer. &. G. Stolge, Apothefer, 886 92. Galfteb Str. 2. M. Bemte, Apothefer, 891 Balfteb Str., nahe

6. Q. Mhiborn, Apothefer, Gde Wells u. Dibte

Carl Beder, Apothefer, 877 Clebeland Abe., Gde John Wolte, Apotheter, 445 Rorth Mb., Ede Wells

Blelion & Co., Anothefer Glart Sir u Parth Mine Dr. B. Centaro, Apothefer, Ede Wells u. Ohio Str. 6. 6. Regeminsti, Apotheter, Galfteb Gtr. und

&. G. Mrueger, Apothefer, Ede Cipbourn und Gul terton Abe. 2. Geifpit, 757 R. Salfteb Str.

Wieland Pharmacy, North Ave. u. Wieland Str. M. M. Steis, 311 G. North Abe. 6. Ripte, Mpothefer. 80 Bebiter Mbe. Oceman Frn, Apothefer, Center und Barrabee Str.

und Rorth Mbe, und Larrabee Gtr. John Boigt, Apotheter, Biffell und Jenter Strage. Blobert Bogelfang, Apothefer, Fremont u. Clay und Fullerton und Lincoln Abe. Sohn S. hottinger, Apotheter, 224 Lincoln Ave 6. Mehner, Abotheler, 557 Gebamid Str.

M. Martens, Apothefer, Sheffield und Genter Bm. Weller & Co., 586 R. Clart Str. Johnfon, Apothefer, 270 Cipbourn Abe. IR. Q. Doederlein, Apothefer, 985 9. Galfteb Str.,

6. 4. Biefe, Abothefer, 451 Barrabee Str. Cito Colgan, Apothefer, Ede Centre und Clart Str. QI. Momano, 185 R. Balfteb Gir.

### Bate Biem:

Mndrew Daigger, Lincoln Abe., Gde Wrightwood und Cheffield Ube. Gen. Suber. Apothefer, 1858 Diperfen Str., Gde

6. M. Dodt, 909 Mogart Str. Chas. Dirid, Apothefer, 303 Belmont Ave B. 2. Brown, Apothefer. 1985 R. Afhland AD:.

21. Gorges. 701 Belmont Inc. M. P. Coppad, Apotheler, Lincoln und School Str. 3. D. Banne, Apothefer. Ede Rabensmood und Grant Bremer, Apothefer, 2520 Bincoln Abe., Gde

M. G. Reimer, Apothefer, 702 Lincoln Ave 29. Rramer, Apothefer, 1659 Lincoln Ave. 20. Georges, Clart und Belmont Abe. D. 3. Saberer, Apothefer, Conthport und Bel-

Senrin 3. Burgman, 813 Bincoln Abe. F. D. Schmidt, Apothefer, Roscoe und Roben Str. G. 3. Berger, Apothefer, Couthport Abe. und

3no M. Mertes, Apothefer, 886 Lincoln Ave. Chas. R. Coffmann, Apothefer, Lincoln Abe.,

3. 3. Comitt, Apotheter, Arlington Blace und

### Befifeite:

f. 3. Bichtenberger, Apotheter, 833 Willmante Mbe. Gde Dibifion Str henry Schröder, Apotheter, 467 Milmantee Mot.,

Gde Chicago Abe. Ctto G. Saller, Wpotheter. Ede Milmautee unb Borth Mbe. £ tto 3. Cartwig, Apothefer, 1570 Milmanfee Ave.,

Ede Weitern Mbe. Binbolph Ctangohr, Apothefer, 841 9B. Divifion Stubenraud & Gruener, Apotheler, 477 BB. Di-

21. Rafsiger, Uhotheter. Ede 23. Divifion www C. Behrens, Apothefer, 800 und 802 &. Salfteb

Str., Ede Canalport Mbe. Blag Dendenreid, Abothefer, 890 23. 21. Str., G.te Ignat Duba, Apothefec, 631 Center Abe. Ede 19.

3. Bt. Bablteid, Apothefer, Milmaules u. Center

3. 4. Xelowern, Milmaufee Mbe. u. Roble Str. und 570 Blue Island Ave. 6. 3. Rasbaum, Apothefer, 361 Blue Island Ave.

and 1557 2B. Barrifon Str. 3. S. Lint, Apotheter, 21. und Pauling Str. G. Brebe, Apothefer, 863 MB. Chicago Ave., Ede

6. F. Gloner, Apothefer. 1061-1063 Millmaufee Ave. B. D. Baute, Abothefer, Rorth und Weftern Mbe. M. C. Freund, Apotheter, Armitage u. Rebgie Abe. M. B. Bachelle, Apothefer, Taylor u. Paulina Str. 13m. O. Cramer, Apothefer, Galfteb und Ran.

6. Differ, Lincoln und Dinifion Str Bemus, Apothete, 952 Milmaufee Abe. 6. 6. Drefiel, Apotheter, Weftern Abe, unb bam

G. G &. Brill, Apotheter, 949 2B. 21. Str. M. Saufen, Apotheter. 1720 B. Chicago Ave. Chas. Mathai, Apotheter. 626 B. Chicago Ave. Chas. M. Badwig, Apothefer, 323 23. Wullerton Abe Geo. Boeller, Apothefer, Chicago u. Afbland Ave.

Mar Runge, Apothefer, 1369 23. Rorth Abe. &. &. Schaper, Apotheter, 1190 Armitage Abe. 2. M. Grimme, 317 2B. Belmont Abe. UI. Dt. Wilfon, Ban Buren und Daribfielb Abe. Chas. Matfon, 1107 23. Chicago Abe. C. 28. Grafin, Apothefer, Balfteb und 12. Str. Dominid Gemmers, Abothefer, 282-234 Milmantes

C. 3. Deif, 4796 IB. Divifion Str., Ede Maple-M. Q. Rremer, Apothefer, 281 Granb Abe., Gde

Rlog's Apothete, Afhland Abe. und Emily Str. Grachle & Rochler, Apothefer, 748 20. Chicago

Mappus. Apothefer, 1704 2B. Rorth Mbe. tiger & Feinberg, Apothefer, 14. u. Center Abe. 6. Cadis, Apothefer, 599 IB. Taplor Str., Ede

Abton Pharmach, 1488 Millonufee Abe. Chris. 6. Ded, Mpothefer, 289 2B. Dibifion Str.

M. 3. Livefen, Apotheter, 849 Grand Abe. Stirtwood & Co., Apothefer, 698 Milmaufer Mos. Belle Bharmach, 400 92. Afbland Abe. John Brob Chemical Co., 849 10, Rorth Abe. Behrens Bros., 12. Sir. unb Weftern Mbe.

Q. M. Davenport, 894 R. California Mbe., nabe Paul G. Ceineman, 418 IB. Dibifion, Ede Robes.

### Gabfeite:

B. 6. Chantler, Apothefer, Ede 35. u. Paulina Sta. 14. 8. Forfith, Apotheter, 8100 State Gtr. R. M. Forbrid, Apotheter, 629 31. Gtz. Baul Finninger, Apotheter, 420 26. Gis. Brubofph B. Braun, Apothefer, 3100 Bentmorth g. Masquelet, Mpothefer, Storboft-Gde 35. unb

Pouis Sungt, Apothefer, 5100 Afblanb Abe Piet. Beber, Apotheter, 2614 Cottage Grove Wet. 3. 3. Dadard, Apothef & 49. und Mentworth

2. 2. Mbams, 8400 S. Dalfteb Str. Geo. Leng & Co., Apothefer. 2001 Ballace Gta. Ehheeler Drug Co., 32. und Wallace Str. Shad, Cunradi, Apotheter, 3815 Arder Abt. 6. Crund, Apotheter, dide 85. Gtr. unb Archer Mon. Men. Barwig, Apothefer, 37. und Balfteb Str. 6. Buraweth, Apotheter, 48. und Laomis Str. Greb. Reubert, 36. und halfteb Str. . 29. Jungt, Apotheter, 47. anb State Str. Dr. Steurnagel, Apotheter, 31. unb Deering Gt G. Mens, Apotheter, 81. Str. und Portland Are. G. W. Ditch, Apotheter, 5012 Cottage Grobe Abe. M. G. Gift, Apothefer, 498 29. Str. G. G Rrenhler, Apothefer, 50 59 State Str. Gugen v. perrman, 228 81. Str., nahr Inbiane

2. 10. Zallopy, \$024 Cottage Grabe Abe. John Dieg, 45. und State Str. G. B. Girten, Apothefer, 2046 Mentworth Wa

### Ein Spikbubengewissen Bon Pavid Christian Murray.

(Fortsetzung.) Roch einige Wochen ber Arbeit, und

er follte für ben Reft feines Lebens ein reicher Mann fein! Diefes fein golbenes Biel zu erreichen, mar er ungebul= big genug, aber boch nicht in bem Ma= Be, bag er nicht gefeben hatte, wie schwer feinem Begleiter bas Geben wurde, und nicht fo ungebulbig, bag er barüber bie Gebote bes Erbarmens und ber Menschlichkeit vergeffen hatte. Un schwierigen Stellen reichte er fei= nem Befährten feine helfenbe Sand, er fuchte fich und feinem Reifegenoffen ben Weg burch feinen rauhen Gefang gu berfürgen und war bei jedem Salt bon unverwüftlich guter Laune. Daly mußte fich ben Unfchein geben, als mare er für alle biefe Gute und Rud= ficht bankbar, und fich bemühen, feine eigene mörberische Wuth und Sabgier nicht zu verrathen, wenn ber andre ihn während bes Marsches ansah ober fich umwandte, um ihm zu helfen, ober wenn er beim Mable an feiner Seite faß. Unter folden Umftanben frohlich zu fein, mar ein ichmeres Stud Arbeit, und wenn Michael ihm qu= prach. wie er bas beftändig that, tonnte Daly ein Berlangen taum un= terbruden, auf jebe Befahr bin über ben großen Mann herzufallen und für bie Erfüllung feines Berlangens ben ausfichtslofeften Rampf zu magen. 211= lein bas mare ja offenbar mahnfinnig gemefen, und bas Bemuftfein feiner Ohnmacht drudte ihn fo fehr banieber. baß es Augenblide gab, wo er fich ber= fucht fühlte, feinen Sag und feine Buth in die Welt hinauszuschreien. Infolge ber burchgemachten Entbeh-

rungen und ber bamit berbunbenen geiftigen Qualen und ber Aufregung, die ihn jest verzehrte, brach Daly am zweiten Tage zusammen, und Michael ah fich immer wieder vor die Wahl ge= ftellt, ob er ihn tragen ober gurudlaffen olle. Natürlich trug er ihn, rebete ihm gu, gab ihm bie beften Biffen und machte feinen Thee ftart und fuß. Bei Nacht überließ er ihm fein Riffen und benahm fich fo, als ob fein Schützling fein Bruder gemefen mare ober ein Wohlthater, anftatt ber auf Morb finnenden fleinen Schlange, bie er mar. Und je größere Ansprüche auf Dalns Dantbarteit er fich erwarb, um fo tiefer haßte und beneibete ihn biefer, und um fo mehr wünschte er fich bie Rraft eines Byflopen, bamit er feinem Bohl= thater ben Sals umbreben und bann nach Ankunft in Gwhllim City ben Riefengolbklumpen als fein Gigenthum eintragen laffen tonne, um fpa= ter herrlich und in Freuden zu leben.

MIs fie fich bem Ende ihrer Reife nas herten, schwantte Michael, welche Rich= tung er einschlagen folle. Der eine Weg mar furg, aber felbft für einen unbehinderten Mann höchft beschwerlich. ber andere mar zwar fehr bequemer, benn es hanbelte fich babei in ber That nur ba= rum, einem offenen Pfabe gu folgen, allein er mar fechsmal fo weit unb wurde die breifache Zeit beansprucht haben. Dabei brobte ihnen ber Tabat auszugehen, benn Dalh faute wie eine gu biefem 3mede erfundene Mafchine. Rach Erwägung aller biefer Dinge entichied fich Michael für ben fürzeren Beg. Bor Untritt biefes letten Theils ihrer Reise brachte er feinen jammer= lichen Rameraben frühzeitig gur Rube und nöthigte ihn reichlich au effen. Er machte Baffer warm und mufch feinem Befährten bie wund gelaufenen Guge, er bereitete ihm ein bequemes Lager aus gebrochenen Zweigen und gundete ein rauchenbes Feuer an, um die Fliegen abzuhalten, inbef Daly flagte und wimmerte und ihn haßte, indem er ba= bei that, als ob er bor Dankbarkeit erflerbe.

Um andern Morgen brachen fie mie= ber auf, und ben gangen Tag behütete Michael feinen Schützling mit großer Sorgfalt und arbeitete wie ein anhänglicher Stlave für ihn. Daly war halb ohnmächtig bor Mübigkeit, als Michael ihn auf ben Gipfel einer Gr= bobung bon gefallenen Baumftammen mehr fcbleppte als führte und feine Sand triumphirend nach ber untergehenben Conne ausstrecte, benn fie batten bis bahin teinen Sonnenschein ge= feben.

"Noch hundert Schritt, und wir find im Freien", rief Michael, " und fünf Minuten fpater werben wir Smhllim City erreicht haben." "Dann laffen Sie mich hier und

schiden Sie Leute, Die mich abholen." stöhnte Dalh. "Ich tann nicht einen Schritt mehr gehen."

"D," erwiderte Michael, "berlieren Sie boch ben Muth nicht. Barten Sie, ich will Ihnen hinunterhelfen."

Bei biefen Worten fprang er bon feinem Stanbort auf einen tieferliegen= ben Banmstamm. Das Licht mar bell und flar genug, fonft wurbe er fich nicht auf eine fo trügerische Stelle gewagt haben, und ber Baum, worauf er sprang, fah fo gefund aus, als ber, auf bem er ftanb. Allein er ichof burch jenen burch, als ob ber Stamm eine Papiernachahmung gemefen mare. Daly hörte einen Schrei ber Ueber= raschung, als ber unglüdliche Michael burch ben Baumftamm fturgte unb im Innern ber Erhöhung berfchwand.

"Sind Sie verlett?" rief er und hofte bon gangem Bergen, feine Untwort zu erhalten.

"Berlett, meinen Gie?" ertonte jes boch Michaels Stimme ftohnend her= auf. "Warten Gie, bis ich es Ihnen fagen tann." Run borte Daly eine rutschende Bewegung und ein Aechzen. "Ich habe mir bas Bein verrentt," fuhr Michael nach einer Beile fort, und tann mich nicht rubren." Da= lps Berg flopfte in fturmifcher Freube. "Bon ba, wo fie fteben," rief Mischael, "tonnen Sie bie Sonne feben. Geben Sie gerabe barauf los. Wenn

# Feld-Sport.

Ge giebt taum ein Bergnagen im Freien, wobei man fic nicht leicht

# Verrenkung oder Auelschung

gugiehen tonnte.



Ga giebt teine Berrenfungen und Quetidungen, Die nicht prompt gebeilt werben fonnten burch ben Ge-

St. Jacobs Del.

Sie's ernftlich berfuchen, werben Sie's schon können."

"Ja," antwortete Daly. Sie nur unbeforgt; ich werbe es fcon fönnen.

"Seben Sie fich fcharf um, merten Sie fich bie Stelle, wo Sie ans bem Walbe treten. Sagen ben Leuten, fie follen ichreien und bann horchen. Ich werde mit ber Pfanne und bem Felbteffel rappeln. Mir thuts auch in ber Bruft webe, fo bag ich nicht rufen fann. Nun machen Cie ,baf Sie forttommen, fonft werbe ich ohnmächtig ober ftelle irgend welchen Altweiberunfinn an, benn ich habe furchtbare Schmerzen." "Gut," antwortete Daln, "feien Sie

nur ruhig, bis ich wiebertome." Beht mar er boll Leben und Rraft. obgleich bei feiner Schwäche vorhin nur wenig Berftellung gemefen mar. Michael rief bann und wann, und Dalh antwortete gang munter. Allein ber Ort mit feinem Dache bon Blattern war ber Berbreitung bes Schalles nicht förberlich, und noch ehe Daly bas Freie gewonnen hatte und bie erfte Bretterbube bon Gmyllim City erblidte, war bie Stimme nicht mehr hörbar. Mis er sich in Sicherheit fah, schüt= telte er bie Fauft gegen ben Bald und bintte-weiter ber Stabt gu.

"Wenn er ruhig bleibt, bis ich wiebertomme," fprach er babet, "bann wird er fich wohl ziemlich lange ruhig berhalten muffen."

### 3mölftes Rapitel.

Dalns Untunft erregte großes Muf= feben im erften Gafthofe bon Gwhllim City. Das hatte er nicht anders er= martet, aber er hatte nicht auf die Be= unruhigung gerechnet, bie er besonders in einer Bruft machrief, benn er hatte feine Uhnung von ber Unwefenheit fei= nes alten Freundes Mortimer, ber gerade aus dem Fenfter des Schenigim= mers schaute, als Daly angehinkt fam. Daly war barhaupt, und bas haar, bas er immer jo glatt gefämmt trug, war arg zergauft, fein Schnurrbart bing fcblapp berunter, Wangen und Rinn waren mit neuntägigen Stoppeln bedeckt, sein Gesicht fah von den vielen Rragmunden aus wie eine Landfarte, und bie Saut feiner Rafe hatte fich abgeschält.

Mit lahmen Schritten trat Daly burch bie Sausthur ein, bie fich neben ber bon ber Strafe unmittelbar ins Schenkzimmer führenden befand, und hinkte in ben Speisesaal, aber noch ehe er bie Strafe verlaffen hatte, gog er ein Notigbuch aus ber Suftentasche, mo es forafältig eingetnöpft gemefen mar. Diefes enthielt eine ansehnliche Rolle Banknoten, und als er auf einen Stuhl fant, fchlug er mit ber Fauft, bie biefe Rolle hielt, auf ben Tifch. Die im Saale anwesenben Leute fuhren auf und starrten ihn an, und ber mit einer weißen Sade befleibete Rellner, ein Mulatte, trat zu ihm.

"3ch - bin - im Walbe - berirrt gewesen", fagte Daly mit schwacher Stimme. Der Rellner berneigte fich grinfend, und bie anberen Bafte ftan= ben auf und brangten fich um Dalp. "Geben Gie mir etwas zu trinfen -Whisty, aber gleich; ich verdurfte."

Der Mulatte eilte babon, tam aber gleich mit einer Flasche Whisty, einer Raraffe mit Waffer und einem Glafe gurud. Daly machte ihm ein Beichen. ben Whisty einzuschenten, bann bas Baffer und bann inneguhalten. Giner ber Umflebenben hob ihmbas Glas an bie Lippen, und er leerte es aus.

"Wer hat hier mas ju fagen?" er= tunbigte er fich hierauf, inbem er fich umfah.

"Soll ich bie Wirthin rufen?" fragte ber Mulatte und berichwand, nachbem Daly eine bejahende Gebarbe gemacht hatte. Run erhob biefer fich lachend und

bergoß ein paar Thranen, benn ber Whisty war ihm in bie Rafe geftiegen. Gefcaftig trat bie Wirthin ein, bie bon Natur ichon geneigt gemefen mare, menfcbliches Erbarmen gu empfinben, aber ber Unblid ber auf bem Tifche liegenben Bantnoten war ohnehin ges nugend, freundliche Begiehungen angu-

babnen. "Ich möchte ein Bab haben, wenn ich eins bekommen fonnte," fagte Daly, "und falls ein Barbier in ber Rabe ift,

laffen Sie ihn holen. Ginen neuen | Schiffen liege fich eine überreiche Quans Unjug werbe ich wohl auch nöthig ha= ben," fügte er mit einem Blid auf feine Lumpen hingu. "Bor allen Dingen aber möchte ich wiffen, wo bas Muthungsamt ift; ich will einen Golbfund eintragen laffen."

"Arnentoholis, Spicado, Azental, ven die Antlink roppe

"Baben Gie ben Fund hier in un= mittelbarer Rabe gemacht?" fragte einer ber Umftebenden fofort, indem er einen Stuhl herbeigog und fich neben Dain fette.

"Rein, nein," entgegnete biefer, "qute fünf Tagemariche bon bier. 3ch fuche niemand, ber auf Spetulation tauft. auch keinen Partner, ich habe keine Proben bei mir und brauche auch teine." Das waren bie Untworten auf eine Reihe von Fragen bes Fremben. "Ich habe Gold gefunden, bas tonnen Gie mir glauben, und in ein paar Wochen werdet ihr euch babon überzeu= gen tonnen." Mit Mühe richtete er fich auf. "Bitte, Madame, gahlen Sie bas und nehmen Gie es in Bermahrung. Wenn ich fogleich ein Zimmer und ein Bab befommen tonnte, mare ich Ihnen banfbar."

Gin fräftiger Frember, ein junger Mann mit einem rothbraunen Barte, erbot fich, Daly bie Treppe hinaufgu= helfen.

"Dante Ihnen, Dr. Beech," faate bie Wirthin, "ber arme Menfch hat es wirklich nöthig.

(Fortsetzung folgt.)

### Mit Telephon und Mennthier.

Der Norbpol läßt unfere Forfcher und Abenteurer nicht fchlafen, und bem nächften Geographen-Weltcongreß, ber gegen Enbe Geptember gufammentre= ten wirb. foll ameritanischerfeits ein neuer, auf bem Bapier mobl ausgearbeiteter Borfchlag gur "ficheren" Errei= chung bes Norbpols unterbreitet wer= Diefer Blan wird bon 21. 3. Jadfon, bem Brafibenten ber "Mlasta Geographical Society", bevatert, und bie Grundguige bes Planes, foweit er ibn bereits in einer Sikung ber befagten Gefellichaft jum Beften gegeben

hat, find im Wefentlichen folgende: Drei Schiffe, welche mit Borrathen auf fünf ober mehr Jahre ausgerüftet find (es ift babei bie Möglichfeit mit in Berechnung gezogen, bag bas eine ober andere ber Schiffe bom Gis ger= bruft werben fonnte), follen bon ber alastanischen Norbtiifte aus, in ber Nahe von Point Barrow ober an fonft einem geeigneten Puntte, fo weit nord: warts fahren, wie bas Gis es geftat= tet, und bann an bem Treibeis befeftigt werben, um möglichft nahe an ben Bol hin gu treiben, in berfelben Beife, wie Nanfen fich treiben ließ, nur viel weis ter. Es ift bereits fogut wie gewiß geworben, bag biefe Schiffe, wenn fie ben Drud bes Gifes überfteben, bis auf 200 engl. Meilen an ben Pol beran fommen muffen. Dann foll ein Theil ber Expedition aussteigen, und auch eine Beerbe mitgenommener Renn= thiere foll ausgeladen werben; mittels Rennthier = Transport foll bann über Land, refp. über Gis, bollends bem hochnorbischen "Metta" zugestrebt wer-

ben. beffen Erreichung bon ba aus taum mehr zu bezweifeln ift. Run aber noch eine zweite, augerft wichtige Vorkehrung: Diefe Gis=Renn= thier=Reisenden wideln beim Abfahren hinter fich eine große Spule Rupferbraht ab, ber nicht weniger, als 200 Meilen lang ift, um eine beständige te= lephonische Berbinbung mit ben Burudgebliebenen erhalten au tonnen : auch soll dieser Draht als Führung für bie Rudtehr bienen, nachdem ber now pol erreicht fein wirb. Ift bann auch biefe Rudtehr wieber erfolgt, fo fann bie gonze Gefellichaft im Triumph ben Riel heimwärts wenben.

Go weit ber Blan felbft. Dag ber= felbe nicht gang ohne wenn und aber ift. gibt herr Jadfon gu, boch nimmt er es bamit ziemlich leicht. In feiner beige= gebenen Begründung hat er u. A. noch gu fagen:

"Satte Nanfon feinerzeit 200 Mei= len Rupferbraht, ober hatte er irgenb ein anberes, ihm thunlich ericheinenbes Berbinbungsmittel angewenbet, bas ihn fpater nach bem "Fram" hatte gu= rudführen tonnen, to hatte er allem Unschein nach gar feine besonbere Schwierigfeit mehr in ber Erreichung bes Norbpols gehabt, und er hatte fich bie furchtbaren Erfahrungen ber Rudreise nach bem Frang Josefs-Land er-fpart! Auch hatte in Berbinbung bamit ber, fcon früher allgemeinhin gemachte Stationen=Vorschlag fehr wohl infoweit ausgeführt werben fonnen, baß man auf biefer letten Strede gwi= fchen bem Schiff und bem Rorbpol fleine Lebensmittel = Stationen ange= legt hatte. Die Rudtehr hatte fich alsbann fogar in allem Comfort bewert=

ftelligen laffen! Was ben Unterhalt ber Rennthiere anbelangt, so braucht man fich barü= ber erft recht nicht ben Ropf gu gerbre= chen. Diefe Thiere tonnen nach berfelben Manier gefüttert werben, wie fonftiges bornvieh es im Winter wirb. Die Rennthierflechte läßt fich fo gut trodnen wie Gras. und auf ben

Rervofe Schwache und abnliche Rrantheiten fonnen meiner Erfahrung nach gründlich geheilt mer: ben, wenn man nur bie richtige Behandlung anwen: bet. 3d litt lange Beit an Mattigfeit, Rudens ichwache, Rervofitat, Rraftverluft n. f. m. 3ch berfuchte mehrere Inftitute, Dottoren und Batent:De= biginen, aber Alles ohne Erfolg. Bulegt borte ich bon einem berühmten beutichen Argt, bon bem mit gejagt murbe, bag berielbe icon viele folder Falle furirt batte. 36 lieb mid baber bon ibm beban: beln und murbe gu meiner großten Grende bollig ges beilt, fo baß ich jent wieber in jeber Begiebung ein gefunber und fraftiger Mann geworben bin unb eine Arbeit wieber mit Luft und Liebe verrichte. 36 bin baber überzeugt, bag ich jebem Lefer ber "Abenbpoft", melder an obigen Schrachezuftanden u. bgl. leibet, burch meine Erfahrung bon größtem Rugen fein tann. Es mogen fich beshalb folche Leibenbe vertrauensboll an mich wenden, und bin id gerne bereit, benfeiben jur Erlangung ibrer Befund: eit behilflich ju fein und toftenlos bolle Austunft bierüber ju fenben. 36 bitte aber, eine Briefmarte beigulegen. Dit Gruß:

Bouls Rres. Bot 75, Rederal, Ba. titat babon mitnehmen, wo immer e2 gu finben ift.

Möglich mare es freilich auch, bag ber große Telephonbraht, nachbem er gelegt mare, irgendwo brechen wurbe; boch halte ich auch biefen Fall nicht für fo ichlimm. Es follte jebenfalls nicht fcmer fein, ben Draht wieber gu fin= ben, und wenn auch bie Berbinbung mit bem Burudgebliebenen gerftort mare, fo fonnte ber Drabt immer noch als Führer für bie Rudtehr ber For= icher nach bem Booten bienen - ober bem, mas bon ihnen übrig mare. Die Berftorung biefer burch bas Gis murbe natürlich bas einzige Mittel, bie civilifirte Welt wieber gu erreichen, für Die Forfder aufheben; aber es ift nicht an= gunehmen, bag alle brei gerbrudt mur= ben, und bliebe nur ein einziges, genü= gend ausgestattetes Schiff übrig, fo hatten wir bie Schlacht gewonnen."

Durch alle biefe Musführungen, über bie herr Jadfon bor bem internationa= len Geographen = Congreg wohl noch mehr Licht berbreiten wirb, geht ein fehr zuberfichtlicher Ion. Aber bie Beschichte mit bem Draht fcheint orn. Radion boch noch befonberer Sicher= ftellung gu bebürfen, und er macht ben weiteren Borschlag, die Sache bor ber ernftlichen Musführung experimentell gu berfuchen, und gwar gwifchen Cap Princ of Wales, Alasta und Oftcap an ber fibirifcheRufte, und einen Draht ber genannten Urt über bie Beringsfee gu fpannen und gu feben, ob berfelbe berart brechen murbe, bag er gang ber= loren ginge. Diefe Strede mare eine fchlimmere für ben Draht, als jene auf bem Nordpol = Gis nach ber Unnahme Jadfon's.

Schlieflich fei noch bemertt, baf Letterer auf bieRegierungs=Rennthiere an ber Congregationaliften - Miffion gu Cap Prince of Bales für bie Bermirt= lichung feines Planes rechnet. Betannt-

lich find biefe Rennthiere eigentlich für gang andere 3mede beftimmt.

### Gin Weind der Bafferleitungen.

In Dukenben bon Stäbten unferes Landes bebroht ein bofer Weinb, beffen man fich noch auf teine wirtfame Beife hat erwehren tonnen, eine ber aller= wichtigften öffentlichen Ginrichtungen: bie Wafferleitungs = Spfteme. Das Bublitum hat ichon in anderer Begie= hung bon biefem Feind gelegentlich gehört: benn auch fonftigen, auf Röhrens leitung beruhenben Unlagen fann er nahetreten, und auch anläglich ber Befürchtungen, baß gemiffe großstäbtische Gebäube mit metallischem Mauerwert eine berhältnigmäßig frühzeitige Ber= ftorung burch ihn finden tonnten, wurde fein Rame genannt; aber bas allgemeine Publitum tann sich noch im= mer wenig bei bem Wort "Glectrolnfe"

Es ift bies aber bie schlimmfte elets trische Krantheit, welche gewisse Me= talle, besonders Gifen und Stahl, bes fallen fann; fie befteht in ber auflofen= ben ober gerfreffenden Birtung, welche elettrifche Strome unter bestimmten Umftanden üben. Diefe Strome toms men in faft allen Fällen von elettris fchen Strafenbahn = Linien.

Theoretisch gesprochen, foll alle Glettricität, welche aus ben oberirbifchen Trollen = Draften entnommen wirb und gur Fortbewegung ber Strafenbahn = Bagen bient, burch bie Schies nen wieber nach bem Betriebs-Rrafthaus zurückehren. Aber bie elektrische Rraft hat mit so vielen andern bas ge= mein, baß fie fich in ber Richtung bes geringsten Wiberftanbes bewegt, und manchmal werben bie Schienen überlaben. Mit einem folden Fall fpringt ber elettrifche Strom gern nach irgend einem befferen Leiter in ber Rabe ab. und meiftens ift bies eine Bafferröhre. Bielleicht bewegt fich ber Strom ein ober zwei Strafengebierte weit an eis ner Waffer = Sauptröhre bahin, bann mag er auf eine Gas = Leitungsröhre überfpringen, bann wieberum auf ein Stud Wafferröhre, und ichlieflich mag er irgendivo thatfächlich wieber auf bie Schienen und nach bem Betriebs-Rraft= haus gurudfehren. Das Alles fpielt fich unter ber Erboberfläche ab, unb man hat gewöhnlich nicht bie geringfte Ahnung babon, - bis eine Waffer=

Sauptröhre platt. Da, wo ber elettrifche Strom auf bas Röhrenwert übergegangen ift, geht ein eigenthumlicher Berfegungs=Broceg bor fich, ber ftart an bie Birtung einer machtigen Saure erinnert. In furger Beit ift bas Metall gang burchlöchert bon bielen fleinen Poren, bie immer größer und größer werben, bis ber gange "frante" Theil nachgibt, wie ein Stud berfaultes Solg. Manchmal gieht fich bas Berftorungswert über Jahre, manchmal auch nur über wenige Monate bin, mag auch bie Gifenroh= renwand ihre brei Boll bid fein!

Ohne Zweifel ift bies eine fehr große Befahr, bie namentlich unferen Feuer= berficherungs = Gefellichaften ichmere Beforgniffe verurfacht. Das Schlimm= fte babei aber ift, bag es bis gu biefen: Zage noch teinem Glettriter und Gr= finber bergonnt mar, ein wirkliches Abhilfemittel hiergegen auszuflügeln!

### Claque im Gericht.

Daß "Mes schon einmal bagemes fen", trifft, auf ben nachftebenben Fall angewenbet, nicht zu, und in biefem einen Falle hat Ben Atiba boch nicht Recht behalten. Welchen Ginfluß bie Claque in ber Geschichte ber Theater aufzuweisen bat, burfte Riemanbem mehr fremb fein, und es ift ebenfo bes tannt, welche Rolle bie Claque bei öffentlichen Unläffen, Feftlichfeiten, po= litischen Demonstrationen etc., fpeciell in Frantreich, im Laufe ber letten Jahrzehnte gespielt bat. Gin ingeniös fer Ropf ift nun turglich auf ben Ges banten getommen, bie Claque in ben Berichtsfaal gu berpflangen. Belche Schwierigfeiten fich einem folchen Unterfangen entgegenstellen, braucht bei ber rigorofen Sanbhabung ber Gefebe in Beaua auf Die Theilnahme bes Rutaum erwähnt zu werben. Es tonnien für biefen 3med alfo nur bie allergewiegteften Leute in's Treffen geführt werben, auch war bie außerfte Borficht nöthig, um auch ben leifesten Unschein irgend einer "Mache" gu bermeiben. Tropbem gelang bas Wagnig, ber Un= geflagte, ein reicher Mann, ber fcon einmal gum Tobe verurtheilt worben war, wurbe bei ber Wieberaufnahme bes Processes freigesprochen. In wie weit bie Claque mit bem Bahrfpruch ber Geschworenen in Berbinbung ge= bracht werben tann, mag bahingeftellt bleiben, uns ift es nur barum zu thun,

bie Thatfache bor ber Deffentlichfeit gu

bemonftriren, bag bie Claque im Be-

richtsfagle auf Roften bes Ungeflagten

gearbeitet hat. Wie biefe Arbeit gelei=

ftet wurde, foll im Rachftebenben in

ontum's an Gerichtsberhanbfungen

Rurge ergählt merben. Bahrend ber Bilbung ber Jury geschah absolut nichts Ungewöhnliches, bie Thatigfeit ber Gentlemen begann erft bei bem Beugenberhör. Die Staatsanwaltschaft hatte nur einen einzigen Mugenzeugen bes Morbes in's Felb gu führen; auf bie Musfage biefes einen Mannes war auch bas Berbict ber erften Jurn begründet gemefen. Un diefer Ausfage war nun nicht gu beuteln und zu rütteln, fie war fo flar und bestimmt, fo bis in alle Einzelheis ten correct, baß fie gar nicht in's Banten gebracht werben tonnte. Die Thä= tigfeit ber Claque befdrantte fich bar= auf, ben Mann in ben Augen ber Jury lächerlich zu machen, und bas gelang rollftändig. Jedesmal, wenn ber Reuge eine etwas verfängliche Frage im Feuer bes Areuzverhörs in etwas zwei= beutiger Beife beantwortete, ertonte aus ben Reihen bes Bublitums ein turges, helles Auflachen, bas fofort un= terbrudt murbe, aber anftedenb gu mir= fen fcbien, benn balb erflang es bon ba und balb von bort, immer in ben Gren= gen bes Erlaubten. Schlieflich lächel= ten auch bie Mitglieber ber Jury, und ber Belaftungszeuge berlor feine fichere Haltung, die ihn vorbem nie verlaffen

hatte. Mis bann bie Entlaftungszeugen in's Treffen geführt murben, borte man langgebehnte Tone, etwa wie: 216! Ah fooo! Es mar, als wenn im Bu= blitum Stoffeufger ber Erleichterung fich Luft machten, und biefe für ben Ungeflagten gunftige Stimmung mußte fich ber Jury unwillfürlich aufbrängen. Das Facit ber Berhandlung war bie Freifprechung bes Beklagten. Wir wieberholen nochmals, bag wir nicht wiffen, ob bie Jury fich baburch beein= fluffen ließ, mas wir oben constatirt haben, aber bas Factum bleibt beste= hen, daß die Claque fich ein neues Feld ber Thatigfeit erobert hat und fie wird wahrscheinlich auf bem mit Glud betretenen Wege fortschreiten, benn fie ift unerfättlich. Es ift nicht Alles icon einmal bagemefen.

- Bei ber Aneippanttolt Rarfpach auf ber Strede ber Altfirch= Pfirter Bahnlinie hat fich neulich ein Unglud ereignet. Der Pfarrer Belgung und Bitar Loreng wollten an einer Strafenfreugung über ben Bahnförper fahren, als ein Gutergug beranbraufte und bas Subrmert germalmte. Bifar Loreng blieb tobt auf ber Stelle mit abgetrenntem Ropf, Bfarrer Belbuna fowie ber Ruticher erlitten leichtere Berletungen. Das Pferd rannte Altkirch au, wo es eingefangen murbe. Ginmüthia wird bie Schuld an bem Ungliid bem Wehlen einer Barriere an jenem Babnithergang augeschrieben.

# AREND'S

Rerven, Magen, Leber. Rieren.

...etc... Kurirt alle katarrhalischen Lei-

den. Wirkt Wunder in allen Fällen von Schwäche, Blutarmuth etc. Seine gute Wirfung macht fic

die Lebensfraft und bertreibt alle Mattigfeit. \$1.00 per Flaiche.

bereits in wenigen Tagen bemert-

bar. Gine Dofie per Zag erhöht

### Bu haben in **Arend's Drugstore** MADISON STRASSE, ECKE 5. AVENUE. bifrbm

Wichtig für Männer und Frauen! Reine Bezahlung, mo wir nicht furiren! Ge-dlechtstranfheiten irgendwelcher Urt, Tripper, schlechtstrautheiten urgendvelcher Art, Aripper, Samenfluß, declorene Mannbarfeit, Monatseißtrung: Unreinigfeit des Blutes, Hatausschaft auf etc. Spahilis, Abeumatismus, Kothland u.f.w. — Sandbwarm abgetrieben. We Andber aufhören zu furiren, garantiren wir zu furirel. Freie Aonfultation mündlich dober brieflich.—Etwahen. 9 libe Worgens die Ille Abends.—Aripat-Sprechzimmer.—Aerzete stehen fortnöhrend zur Berifigung in iglulon Behlle's Teutiche Apothefe.

441 S. State Str., Ede Pet Court, Chicage.

Geo. A. Christmann, D. D. S. J. O. Dowd, D. D. S Drs. Christmann & Dowd, Bahnärzte.

Suite 1202 Masonic Temple. Früher bis jum Jahre 1895 im Staatszeitungs Bebaube. Saug, difrfon, 1



N. WATRY,
39 E. Randolph Str.
Drieft und Eugenglafer eine Englistläte,
Cobafe. Cameras u. obotogradb. Material

## WORLD'S MEDICAL

INSTITUTE.

84 ADAMS STR. . Zimmer 60, gegenüber ber Fair, Dezter Builbing. gegeniber der Fair, Dester Building.
Die Kerzte dieler Anstalt find erfadrente deutsche Spezialifen und betrachten es all eine Ehre, ibre leidender Mitmenschen is schein gründig von ihren Eedrechen zu hetlen. Sie deiten gründlich unter Garantie, alle geheunen Arausteiten der Mainer, Frauensleiden und Renkrusseisonsthörungen ohne Operation, Sauttrausseisteiten, Folgen von Selbsiberkedung, verlorene Rannbarteit ze. Oberationen von erster Alasse Operateuren, sür radeitale heilung von Brüchen. Arebs. Tumoren, Bartoceit sobeitung von Brüchen. Arebs. Tumoren, Bartoceit spolium von Brüchen. Arebs. Tumoren, Bartoceit spolium von Brüchen. Arebs. Tumoren für radeiten in unfer Privathopital. Frauen werben vom Frauenargt

nur Drei Dollars hen Monat. — Schueidet dies aus. — Stunden: 9 Uhr Morgens dis 7 Uhr Abends: Sonntags 10 dis 12 Uhr. — Louis de Liva



Bruche.

at. in reichaltigfter Aus-wah au Habritbreifen borraltig, beim größten beit-ichen Fadritanten Dr. Rob't Wolfertz. W Hill Lie-nach Anabrith Sir. Sopialiti für Briche und Ber-wachlungen bes Körpers. In jedem Falle positive Heilung. Auch Sounting offen bis 12 Uhr. Damen werden bon einer Jame bedient.





E. ADAMS STR. BORSCH & Co., 103 Adams St., gegenüber ber Boft-Diffee.

103

Gifenbahn-Fabrblane.

Beft Chore Gifenbahn.

Weit Chore Cijenbahn.

Bier limite Schnellige täglich wissen Genege.

C. Louis nach New Yort und Boston, via Wadelpe Cijenbahn und Nickel-Biate-Bahn mit eleganten Chund Buffel-Chalinagen durch, odne Wagenwechsel.

Büge gehen ab von Gibtago wie folgt:

Bia Wad ab a h.

Weston 12.02 Mtgs. Unfunftun Kew York 3.30 Nachm.

Boston 10:20 Nachm.

Boston 10:20 Dorm.

Bia Rickel Blate.

Webl. 10:35 Borm. Untunft in New York 3.00 Rachm.

Boston 10:20 Dorm.

Bis Rickel Blate.

Boston 10:20 Dorm.

Suge gehen ab bon er vouls wie jough:
Bi a Wa d d af h.
Abf. 9:10 Borm. Anfunft in New Hork 8:30 Hochu.
Abf. 8:40 Ubbs. "Rolling of the School School.
Bolton 10:20 Borm.
Aufwegen weitener Einzelheiten. Acteu. Schlafwagen. Wegen weitener Einzelheiten, Raten, Schlafwagen Plas u. f. w. furch voor ober spreibt an G. E. Raubert, General-Vassagier-Agent, S Anterbilt We., New York. 3. Inc Carthy, Gen. Western-Vassagier-Agent, 2005 S. Giarf Str., Chicago, Id. John B. Goot, Ticket-Agent, 2005. Clark Str., Chicago, Ju.

Blinois Bentral:Gifenbahn. Allinois Zentral-Glienbahn.
Mie burchfahrenden Jüge verlassen den Sentral-Bahnbot. 12. Str. und Karl Köde. Die Jäge nach dem Seiben können nutt Ausnahme des K. D. Hoftzugesd ebenstäß an der 22. Str., 93. Str., 9dde Antonio 63. Straße-Station bestiegen werden. Stadd-Lickelfice. 99 Aband Str. am Muditorium-Dotel.
Lutranua: Median Str. am Muditorium-Dotel.
Kuranua: Median Str. am Muditorium-Dotel.
Ben Orteans & Weindbis Limited 5.45 F. 211.15 B.
Blonticello. Jü., und Decalur. 5.46 R. 211.15 B.
Et. Vouls Diannoh Gogial. 91.0 R. 7.35 B.
Et. Wouls Danlight Spezial. 11.26 B. 8.30 R.
Geringsteld & Technic. 11.20 B. 8.30 R.

St. Nouis Daulight Spezial. 11.20 B 8.30 R
Springfield & Decatur 11.20 B 8.30 R
Springfield & Decatur 11.20 B 8.30 R
Springfield & Decatur 9.10 P 7.33 B
Springfield & Decatur 2.30 B 17.00 R
Springfield & Decatur 2.30 B 17.00 R
Springfield & Decatur 3.30 P 12.15 B
Bloomington & Charles 2.30 B 10.00 B
Bloomington & Charles 3.05 P 10.00 B
Bloomington & Charles 3.05 P 10.00 B
Bloofford, Dubuque & Siony City all 45 P 6.50 B
Rodford, Dubuque & Siony City all 45 P 8.50 B
Rodford, Dubuque & Siony City all 45 P 8.50 B
Rodford & Freedort Spries 10.10 B 17.20 P
Bloofford & Freedort Spries 10.10 B 17.20 P
Dubuque & Freedort Spries 10.00 B 17.20 P
Dubuque & Freedor Burlington:Pinte.

Sbicage. Burlington- und Ouuncy-Eilenbahn. Ael.
No. 3831 Main. Schlatbagen und Ackets in 211
Clart Str., und Universalphof, Ganal und Adoms.
Lofal nach Galesburg.

Lofal Nach Lofal nach Lofal nach Lofal nach Galesburg.

Lofal Nach Lofal nach Hongreich 18.00 B + 6.10 B Rochell.

Rochell nach Hongreich 18.00 B + 2.15 B Lofal Nach Lofal Nach 18.00 B + 2.15 B Lofal Nach Lofal Nach Lofal Nach 18.00 B + 2.15 B Lofal Nach Lofal Nach Lofal Nach Lofal Nach Lofal Nach 18.00 B + 2.15 B Lofal Nach Lofal Na

CHIGAGO & ALTON-UNION PASSENGER STATION,
Canal Street, between Madison and Adams Staticket Office, 101 Adams Street.

Pacific Vestbuled Express.
Pacific Vestbuled Pa St. Louis Capringfield Midnight Special. St. Acous to Security St. Acous to Security St. Accommodation.

Joliet & Bloomington Accommodation.

Joliet Accommodation.

Joliet Accommodation.

MONON ROUTE-Dearborn Station. Tidet Offices, 282 Glarf Strafe unb Mubiturinm Abgang. Unfunft
Guldanapolis u. Cincinnati. 2.45 g. 12.00
Edapette und Louisville. ... 8.30 g. 5.55 g.
Indianapolis u. Cincinnati. + 8:30 g. + 5:55
Indianapolis u. Cincinnati. 11:45 g. 8.40 g.
Indianapolis u. Cincinnati. ... 11:45 g. 8.40 g.
Indianapolis u. Cincinnati. ... 3:20 g. 10:33 g.
Eafapette uccomodation. ... 3:20 g. 10:33 g.
Eafapette und Louisville. ... 8:30 g. 7:23 g.
Indianapolis u. Cincinnati. ... 8:30 g. 7:23 g.
Täglich. † Countag ausg. 1 Rur Countag.

Chicage & Grie:Gifenbahn. 

Baltimore & Dhio. Bahndof: Grand Zentral Anssager-Station; Tideb Office: 244 Clarf Str. und Auditorium. Keine estra Fahrpreise verlangt auf Limited Lügen. Jüge taglich, Abschaftet Anstanft 

Ridel Plate. - Die Rem Dort, Chicago und St. Louis-Gifenbahn. Bahnhof: Dan Buren Str. & nahe Clart. 

CHICAGO GREAT WESTERN RY

### Skeleton=Männer=Röcke

-burdaus reine Bolle-in blau, ichwarz und grau - abfolut echte Farbe-gut ge= macht und allgemein im Retail ju \$3.00 verfauft-um gu räumen 3u ..... 1.65



### Seikweller=Röche

für Manner - in feiner Qualitat Grafb und Mohair - murben früher gu Breifen perfauft bis ju \$2.50-werben aufgehäuft für Camftag gu bem bemertens= werth niebrigen Breife

pon.....

### Sommer-Wellen für Männer -aus guter Qualität Grafb gemacht-eine

Corte, Die fich gut maicht-wurden bisher bis gu \$1.50 verfauft - find aber jest jum Berfauf ausgelegt am Samftag für

# Offerten in Ausstattungswaaren, die der Börse eines Jeden angemessen

einem Baar ertra bagu paffenben Manichetten—in ben besten Macharten—neue Rovelttes—Auswahl von einer

morgen für nur .....

affen—nichts bestoweniger find es wundervolle Bargains— immer verkauft bis zu 15c—Eure Auswahl morgen

Fancy String Ties für Manner-bergestellt in geblumten,

gestreiften, farrirten, Plaid und fancy Mabras-Entwürfenunglaublichen Preife von. 50

Rragen für Manner-febr fpeziell! Mehrere hundert Dubend gang-

leinene Krägen für Manner, gefauft von einer Fabrif in Troy, N. D.—alle gang-leinen—in vielen der neuenen Facons, aber eiwas an-gebrochene Größen, und einige leicht beschädigt burch häufiges An-

Belbsparer fonnt der Thatsache nicht widersprechen, daß wir unbestreitbar das Sauptquartier find fur Leute, die fich elegant und gefdnadvoll fleiden. Unsere Anzeigen weisen Guch die beste Beit und Plat au, wo 3hr Guer Geld vortheilhaft ausgeben tonnt. Morgen zeigen wir Euch mit doppeltem Rachdrud unfere Offerten und bieten Euch Breife, die wieder und wieder reduzirt find, bis nur noch ein Schatten ber fruheren Preife übrig ift. Lefet und ftaunet! Rommt und tauft. Beiche Duting Bemben für Manner-mit farbigen Salsbinden und

vorzüglichen Partie guter Mufter

Main Ffoor.



Gehr fpezieller Bertauf von ungebugelten me ifen Manner-Semben-gemacht von einer hervorragenden Fabrit im Dien auf unfere spezielle Bestellung und unter unfer eigenen Aufsicht, weshalb wir von der guten Qualität und beiten Machart überzeugt find-Leinen-Bujen und Paffe, boppelter Ruden und Gront, ununterbrochener Bornog, boppelt genaht, lange ober turge Bujen, befondere Gorgialt verwandt auf Rahte und Anopflöder, ausgezeichnet gemacht in jeber & hinficht, tabellos paffend ze. - auf feinen gall weniger als 50c werth,

und die meisten gaben wurden 65c verlangen-ipezieller Berfaufspreis 350 Bercale Commer-Bemben für Manner - fehr gut gemacht, in guter

Qualität und mit 2 Umlege-Kragen und ein Paar abnehmbare Man- 49c ichetten bazu paffend, nicht 75c, fondern ein fpezieller Bertaufs-Breis. Gebügelte Bercale-Semben fur Manner-in ber popularen und bequemen Jagon mit offenen Ruden und Front - Dote Ruden, umgelegte Rahte - fpezielle Acht auf bie Form und bas Baffen verwandt, forgfältig und bauerhaft genähte Rnopf=

löcher und Nähte — mit ein Paar Linf Manschetten (neues Musier) bazu passenb — große Auswahl in უ Dingern die Euch sicherlich anziehen werden — neue Croß Stripe Busen-Ciselte, die gegenwärtig beliebte Sache — ein Dollar hat nie ein befferes hemb gekauft als diefe die für diefen Berkauf reduzirt wurden zu

Seibenband-Bows für Männer—auch Mabras Shield Bow Ties—in ungähligen neuen Streifen, Checks und Alaids—ein riesenhaftes Affortiment—zu einem beinahe ungfaublichen Preise Oder drei für 25 Cente. Wefte ichmarge und lobfarbige baumwollene Salbftrumpfe - mit gefpaltenen Saden und BebenReine feibene Manner-Salstrachten-in String u. Banb Bom Ties-in großer Ansmahl neuer heller Dinfter, hub ider Streife uund Plaibs-icone Garben, wir baben feine befferen für 39c in einigen Geichaften gezeigte gefebenfie find jo außerordent ich billig, daß eine, zwei ? ober brei Stud nicht befriedigen, fondern nur 250 ein halbes Tupend oder jo-Auswahl .....

Neberfluffige Quantitaten von Commer-Unterzeng f. Manner ju einer riefigen Berabiebung. Gine Unfammlung von vericieben gartien von unferen beiten Ausstattungs-Studen geben ju ben Koften, welche fie ju ftriden fofteten -feine Balbriggans in Blau. Lan, gamn und neumlatbig, ebenso ungebleicht - perfekt stiende Größen für dunne und bide Männer-alles gute Baaren-fehr 39c Husmahl -feine Balbriggans in Blau, Jan, Kamn und fleischfar: Auswahl .....

Dosenträger:Einfaut, den wir von der Eurefa Suspender Fabrit zu 33c am Dollar machten, giten Furnisbers immer noch in Erstaunen— es wundert fie, wie wir requiare 35c und are für 15c versaufen fonnen — und dazu die besten Qualitäten von non-elastic Web. bing und Leber - viele, viele Sorten - in einer großen Bartie - Musmahl fur . .



hermsborfer ichwarze und lobfarbige Salbstrumpfe für Manner-ebenso ichwarze mit weißen Rüßen und gespattenen Sohlen baumwollene Strumpfe — echtes Maco Garn — boppetten Sohlen—gespattenen haden und Zehen—fest gestrickt—speziell, morgen.....

Refte ichwarze und lobiarvige baumibbuene Salbfirtumpfe gu erstauntich niedrigen Preisen, ZC

Borgugliche Qualität frangofifche Balbrigan hemben und hofen - außergewöhnliche feine Borgugliche Qualität frangofiche Balbrigan Bempen und gofen an bem gelber: 750



# Seft was \$5.00 kaufen.

Zeine gangwollene \$10 und \$12 Anjuge für Männer, befte Jagon, beftes Material, beste Muster und Farben.

Eure unbeschränkte Auswahl von einer bemerkenswerthen Partie von guten Geschäfts- und Semi-Dreg-Ungugen für Männer—in Cassimeres, Tweeds und schottischen Mischungen—in farrirten, gemischten und einfachen Effetten-in allen Größen von 34 bis 44-ertraaut gemacht und hübsch gefüttert mit guter Sorte Serge oder italienischem Tuch-Die Bosen sind mit Gürtelhalter versehen — Unswahl von diesem ganzen Uffortiment von Sterling \$10.00 und \$12.00 Werthen—morgen für nur

# Bicycle- und Zubeför.

\$30 Bicycles geben morgen zu 16.50 - Da= men- und herren-Mobelle — Frame gemacht von Shelby Seamles Steel Tubing — Arch-fort Crowns — alle breiten Theile fark nidel-plattirt auf Kupfer—4 Coats von dem besten baked Gnamel—Greeksor Vo. 2 Spei-chen — Maple Rims — Indianapolis Ketten mit 2-Stüde Crank-Hanger—große Sprockets vorn und hinten -- alle Cups, Cones und Bearings find gemacht von folibem Stahl, gehartet in Del-ausgestattet mit Morgan & Brigt Doppel-Jube Tires - Brown Patentspabbeb Cattel -Sieel Upturn ober Trop Hanble-Bars — Tools und Tool-Bag vollfiändig — Herren = Frames 20, 22 und 24 Joll — Camen = Frames 20 und 22 Joll—burchans hochseine

Raber in jeder Beziehung - garantirt gegen jeben Defett-gu einem nicht-tonfurrenglojen Breije-morgen ..... Sellftes Licht bon 1899: 20th Cents



65e Fußpumpen - gemacht bon nahtlofem Deffings Auswahl bon Garford, Chrifth Battern ober Brown fcwer nidelplattirt - morgen . . . . . . 5c Gatteln - merth bis \$1.75 -Bichele-Retten - abnehmbar - basfelbe Mufter Goobrich Frame Buffers -



Cones und Bearings find gemacht von foliben Ctablbarren,

Brown Batent pabbeb Gattel-Tools und

Double-Tube Tires -

bartet und polirt in Del - ausgestattet mit Goodpear Rubber

Co.'s Doppel Tube Tires-Steel Upturn ober Drop Sandlebars

Breise, welche zum Kausen veranlassen.

\$1.00-morgen .25¢ 20th Century Del-Lam icht ju \$1.50 ber= 1.15 tauft, morgen . . . .

- werth 75c - morgen . . . . . . Der mobibefannte 1899 Fauber Sanger - ber befte und einzige ein-Stiid-Sanger im Darfte Sanbler berlangen \$4.25 -Siffoid Colution, jum Repariren bon Single Tube Tires-immer ju 20c bertauft . . 76

Roch ein abulicher portheilhafter Bargain-

Damen= und herren=Bicncles-gemacht von

Colb-Drawn Ceamleg Shelby Steel Tubing

-Arch Grown Bort - Ceamlen Bort Gibes

alle breiten Theile ftart nidel-plattirt auf

Rupfer-Swagged Biano Draht-Speichen-

2:Stude Grant-Sanger - große Eprodets

vorn und hinten, Sufeifen : Form - Cups,

# Ausverkauf von Männer-Schuhen.

Der Reft von einigen von unfern beft-vertäuflichen Bartien, gufammen mit berichiedenen Rummern, bon welchen wir zu viele porrathig haben, murben gufammen gethan um zu einem unwiderstehlichen Breife vertauft zu merben-

anner : Coube, welche fich gut bertauften gu \$3 bis \$4, in hoben und niebrigen Gut= Muftern, in ben folgenden fehr begehrensmerthen Muffern : Farbige und ichmarge Calf-Sfin; Rib, Batent Beber Galf und enamelirt in ichmarg -alle bie neuesten und popularften Beben-

bei Sand genaht - einfache und mittleres Gewicht Cohlen emige mit Binteb = Tips - Meifing = Defen - Schube, von

melden 3hr mirf= lich jagen tonnt, bag fie gu bem Breife, für welchen bie Fa= brifanten fie au per= faufen beabsichtigten ein guter Werth find, nämlich, \$3 bis \$4-Ausmahl jest



\$2.50 fdmarze und lohfarbige Manner-Schuhe, 1.89.

\$2 fcwarze und lohfarbige Anaben-Schuhe, 1.25.

\$1.50 fcmarze und lohfarbige Rinder-Schuhe, 1.00. \$2 schwarze und lohfarbige Madden-Schuhe, 1.25.

\$2.50 fcwarze u. lobfarbige Spring-Seel Damen-Schuhe, 1.50.

## Cameras Bubehor.

Diefer Saden ift anerkannt als Sauptquartier für Amateur-Photographen. 2. Floor.



"The Man 4×5 gus fammenfaltbare Ca= mera, Cycle bon feben mit boppelten achromatifchen Line Sien, Bris Dia: phragm, Diffing und nicht oft bor, bag \$10.00 Cameras 6.50 für \$6.50 verfauft werben, aber

ift ein Beifpiel -Bertaufspreis . . . . . . "The Queen" Camera, 31×31, berfeben mit bochfeinen Linfen, Biem Finder und Plattenhalter, einer bollftändigen Developing und Brinting Aus-

ftattung mit einem Dugend Blatten, alle verpadt in eine tiefe Schachtel, lettere mit jeber Camera — eine &5 2.45 "Rap" 4×5 Bor Form Camera, 2.45

morgen . . . . . . . . . . . . Gine febr intereffante toftenfreie Beranfchaulichung bes berühmten Caftman's Deffo Babiers-foften: freie Brints angefertigt bon Guren eigenen Regas

## Für Fischer.

Bir bringen Euch Beficht ju Geficht mit Eripar: niffen bochften Grabes in Diefem Departement



Lebenbe Froiche als Rober - friid und bupfenb jes ben Morgen bon ben 3ffi= noifer Mariden - gu ben niedrigften Breifen. Bon Sofe's Batent nidel= plattirtes vierfach berviel=

2. Floor.

faltigenbes Recl - mit Front Clibing Drag, Bad Clibing Glid, patentirte berftellbare Bibot Cap, um Die Musbehnung ber Bla: tes ju reguliren - entwe-

ber 60 ober 80 Parbs gegenwärtiger Berfaufspreis \$2.90 -wirflicher Werth \$3.50für Diefen Camftag

"The Bennel" boppelt vervielfaltigenbes erhabenes Billar Reel - mit balancirtem Griff - mit Glid und Drag - perfettes Berftellen - Auswahl bon 80 ober 100 Varbs - regulärer Breis

Gine ausgezeichneteMus: Stinner Battern ober wurf : Leine - braibed Paragon Trollingspoon breffeb Seibe - 25 9bs. - irgend eine Grobe-auf bem Blod-100 9bs. reg. Preis 6c-

fich bei nicht allzu großerFahrgeschwin=

# Männer-Hüte zu 60c am Dollar.

Manner-Bute Department, Main Floor-Dearborn Str. Enbe. Bir haben joeben einen Sanbel mit einem ber größten Fabrifanten in fteifen Guten im Lande abgeschloffen, babei ficherten wir und ungefähr breihundert Dugend firift erfter Rlaffe neue und moberne Gute ju ungefähr 60 Cents am Dollar. Bute, bie gemacht



Regulare 15c Lampen=Bradets -

wie Balbwin - befte Qualitat Stabl,

murben, um fie für \$2.00 unb \$2.50 gu verfaufen, in ichwarz, braun und allen munichenswerthen Farben. Um biefem Bertauf eine boppelte Wirfung gu geben, haben wie eine große Partie von Feboras in ichwarz, braun und pearl zugelegt ; regulare \$2.00 Bute. Wir haben bie gange Partie gufammengehäuft und legen fie gum Bertauf auf, beginnenb heute, gu einem fenfationellen Breife, Gure unbegrengte Auswahl für nur.....





Reclining Lawn: ober Bord-Stuble aus Reclining Lawn= ober Porch=Stühle aus Stabiletten - febr fart und gut gemacht, 10c

Preis 2.75

Rach oben Gefagtem burfte bie Bahl

# gunde-galsbänder-Verkauf.



morgen. 85c



Spreader und 12:zölliger Ba= lance, in vielen Karben bie nicht abichießen, früher ver- 1.45

7x7 Balmetto Lawn=Belt-mit fancy Strei= fen, garantirt mafferbicht, einschließlich ber Stride, Stads und Pfahlen, werth \$4.00,



Starfe Leber-Leitriemen - Die gewöhnlich 35c bringen - für Diefen Bertauf 

### Für Reifende. Feine felecteb Stod Drek Guit Cafes für Manner - egtra breites Stahl=



fammengejest ftarte Griffe - Defe fing: Schloß und Catches — verneuer Clivenfarbig — entweber 22 ober 24 3011 lang — früher zu \$6.00 4.75 perfauft - reduzirt morgen

Cheepffin Leber Club Bans - Alligator Dufter - Leinwand gefüttert - ftarte Griffe - nidels plattirtes Schlog und Catches-braun ober olivens farbig - ausgezeichnet gemacht - 15

Telescope Cafes - aus ertra fdmerem Stramboarb gemacht — mit ftartem Canvas überzogen — Les ber:Eden Tips — Leber:Riemen — Leinband ges füttert - 24 Boll lang - regularer

Bargains in Messerwaaren. Unfere regulare 75c Sorte bon Babe & Butcher's feinen ftablernen Rafir= meffern — jebes einzelne garantirt boll hohl gefcliffen-berühmt in ber gangen Welt für ihre Bute, rebugir für biefen Samftag

59c nur . . . . . . . . . . Reber Barbier meiß, au welchem

ichinen gewöhnlich bertauft merbenunfer regularer redugirter Breis beträgt 95e - Gifen: trägt 95c - Gigen: waarenhandler verlangen \$1.50 bafür - 59c

Double Swing Rafirmeffer Abziehriemen - bon echtem Pferbeleber — macht Ener Meffer mit wenigen Bugen icart, Canbas: 29c

### Radfahrer=Trachten.

Bichele Ungüge für Manner - gemacht bon im= portirtem Ruffian Craft - einfaches ober Bastet Bewebe - prachtboll gemacht und fteam forunt -Ungilge, bie gu \$2.50 und \$3 bertauft murben - find jest bers

untergefett auf nur . . . . . . . . Bicpele Rappen für Manner - ein machtiges Mfs fortment bon Farben und Muftern - jede Großeeinige bie berabgejest murben

Gine große Quantitat bon Bichele Strumpfen für Dlanner - in mehr als munichenswerthen Duftern und Farben - ftart und forgfältig geftridt bon 

Vferde=Artikel.

Es fest nicht in großes Erftaunen wenn regulare

Breife quotirt werben, aber wenn fold berabge

2. Piloor.

fällt bies felbftverftanblich auf. \$1.25 Sommer Schooh: Deden — Eure Auswahl bon 500 ausgefuchten Deden — Whip Corb, Momie Cloth oder Veinten, einfach oder Aber Afc ince befielt, große Sorte — sehr spezieller Preis morgen

Straßen- u. Stall-Requisten. Fuhrbebarf gu rabifa theruntergefesten

Breifen. 

### Das Damenrad für militarifche 3wede.

Der Bortheil bes Damenrabes im Bergleich gum herrenrabe, insbesonbere für militärische 3mede, wird in nach= flebenber Zuschrift, bie ber "Röln. Big." bon militärifcher Geite murbe, naber bargelegt: Der Unterschied gwis fden herren= und Damenrab ift Jeber= mann befannt. Bei erfterem ift bie Berbindungsftange zwischen Lent-stange und Sattelfit fehr hoch, b. h. bicht unter bem Sattel, bei letterem bebeutend tiefer angebracht. Welchen | weil bas Unbere nicht bom Rabe ber= Bortheil bietet burch biefe einfache Borrichtung bas Damenrab? Geber, ber Rabfahren tann, ift icon einmal heruntergefallen. Das Fallen ge= Schieht naturgemäß meift nach rechts ober links; nach bormarts tommt es nur felien bor und nach rudwärts ift es unmöglich. Bei jeder Urt bes Fallens hat man bas Beftreben, mit ben Beinen querft auf die Erbe gu tommen, benn wenn man feften Tug gefaßt bat. betommt man Rörper und Jahrrad am fonellften wieber in feine Gewalt. Benn man nun auf einem Damenrab igend, im Begriff ift, nach rechts ober linis zu fallen, fo braucht man nur burfte bas Damenrab aber für militäbom Sattel in bas Rab hineinzusprin= gen. Sierbei tommt man auf bie Beine gu fteben und tann fich und bas Rab bor Beschäbigung bemahren. Die- ober burch Beschäbigung bes Rabes fer Proges ift, wie jeber Rabfahrer gu- bei einem Sturg auf fürgere ober lan-erben wirb. ein febr einfocher und lant gere Zeit bienftunbrauchbar werben.

bigfeit auch meift bewertstelligen. 3ft man bagegen auf einem Berrenrabe figend, im Fallen begriffen, fo ift ein hineinspringen in bas Rab unmöglich, ba bie hohe Berbinbungsftange baran hindert; man muß nach ber Seite, bie bas Rab vorschreibt, hinunter, ber be= treffende Fuß wird, ba Rab und Ror= per fich in ftarter Reigung befinben, taum mehr auf benBoben tommen und man fturgt. Es entfteht bann auch oft jenes lächerliche Bilb, bag man mit bem einen Bein auf ber Erbe hinft, unterfann, und fo rollt man mit bem Rabe zufammen in ben Graben, was beim Damenrabe gar nicht möglich gewefen mare. Rurg, bie Erfahrung lehrt, bag in vielen Fällen, wo man mit bem herrenrab fturgen mußte, man auf bem Damenrab fich bor bem eigentlichen Sinfallen, bem gu Boben Fallen, bewahren fann, wenn man aus bem Sattel heraus muß. Da aber alle Rörperberletungen und Rabbe= fchabigungen erft burch bie Berührung mit bem Boben entfteben, fo liegt ber Bortheil bes Damenrabes flar bor Mugen. Ginen besonberen Bortheil rifche Zwede haben.

3m Rriege fann ber rabfahrenbe Mann burch Berletung feiner felbft

biefer für ben Dienft ausfallenben et= was geringer werben, wenn zu militä= rifchen Bweden Damenraber benutt merben. Sierbei ift gu bemerten, bag ber Solbat häufig gezwungen ift, auf fcblechten, holprigen und von Wagen= fpuren burchzogenen Wegen gu fahren. Unter folden Berhältniffen ift er auch bei langfamfter Fahrt bebeutenb eber einem Sturg ausgesett, als bei noch fo schnellem Fahren auf glatter Land= ftrage. Bei Ginführung bes Damen= rabes, b. h. eines Rades mit tiefer Ber= bindungsftange, mußte bie Orbon= nangen=Mappe am Rabe megfallen. Dies mare ohnehin icon an fich ein Bortheil. Mehrere Leute, Die im Ma= nöber als Orbonnangen Berwenbung fanben, haben mir berfichert, bag bie große ungefüge Tafche beim Fahren nur von Nachtheil gewesen sei. Erstens scheuerten die Beine oft an ben Riemen und Schnallen, und zweitens war bei auch nur einigermaßen ftar= tem Seitenwind ein Fahren überbaupt nur auf breiten Wegen möglich. ba infolge bes heftigen Drudes bes Windes auf die breite Tasche bas Rab fortwährend flatterte. Bubem führten bie Orbonnangen niemals große Bucher, fonbern nur einfache Befehle mit sich. Für ben Fall, baß überhaupt eine größere Tafche nothwendig ift, wird es fich empfehlen, biefelbe nicht am Rabe, fonbern nach Urt bes Tornifters auf bem Ruden bes Mannes angubringen.

Dort bilbet fie in feiner Beife einen Windfang. Bur Beurtheilung biefes Borfchlages fei noch ein Fall angeführt, ber fich gewiß bei allen Rabfahrer=Ub= theilungen schon manchesmal ereignet hat. Gine Abtheilung fährt auf einem schmalen Fußsteig, rechts ift ein Rorn= felb, lints ein Graben, Ader ober fonft= wie holpriges Gelande. Die Leute fah= ren in mttlerem Tempo. Plöglich fturgt einer ber borberften Leute. Da jeber mit fich felbft genug beschäftigt ift,



merten es bie anberen Leute nicht fofort. Gie fahren auf. Der Nachfte fturgt. Die Underen wollen ichnell abfpringen, aber es ift auf bem ichmalen Wege nicht recht möglich. Biele fallen. Undere hinken noch kläglich in der betannten Weife einige Schrite weiter und fallen bann auch. Es mar eben ein= fach nichts Unberes zu machen. Wir mit bem Worte "desastre", ber Deutsche auch im ernfteften Ginne am Besten mit bem Worte "Kladbera= Damenraber im Gebrauche gehabt, fo ware die Rataftrophe gewiß nicht fo ungludlich verlaufen. Gin Drud auf bie Bremfe, ein Sprung in bas Rab hinein und bie Abtheilung ftanb auf festen Füßen. Go aber find beschäbigte Raber, verlette Rorper, Zeitverluft und Flurichaben bie Folge.

Die frangofische Urmee scheint üb= rigens mit Damenrabern ausgerüftet gu fein. In bem "Betit Journal 31= luftre" bom 3. Oftober 1897 ift bie Radfahr-Compagnie bes KapitänGérard abgebilbet, bie in ben großen Da= növern 1897 (und auch 1898) auf ben bon obengenanntem Rapitan erfunde= nen zufammenlegbaren Rabern Brobefahrten anftellte, die bom beftem Er= folge begleitet gewesen sein sollen. Die Räber haben niedrige Berbinbungsftange. Auf bem Bilbe ftebt bie Compagnie im Carré schußbereit, ben geset die "Sonntagpost".

basfelbe hineingestiegen und haben es mahrend bes Feuers amifchen ben Bei= nen fteben. Die Carre-Formation würbe wohl ichneller eingenommen worben fein, wenn bie Ausführung nach beutschem Mufter geschehen mare. Unfere Leute werfen in bem Falle bas Rad bin und eilen im Marich=Marich haben ein Bild, wie es ber Frangose auf ihren Blat, boch ift bie Ausführung feitens ber Frangofen wohl achtenswerth. — Welchen Zwed hat aber bie hohe Berbindungsftange, bie batfch" bezeichnet. Satten bie Leute | bem Rabfahrer fo oft hinderlich und gefährlich werben fann? Die Antwort lautet jebesmal: Das Rab ift baburch haltbarer in feinem gangen Gefüge. Diefe Behauptung ift nicht gutreffenb. Mehrere Fahrrab=Fabritanten haben versichert, bag ein Rab, welches eine haltbare tiefgelegene Berbinbungs= stange hat, ebenso bauerhaft ift, wie ein folches mit hoher Berbinbungs= ftange.

### Simmelfahrte-Zag in Soln Sin.

Am Montag, ben 14. Auguft, läßt die Chicago, Milwantee & St. Baul-Bahn einen Spezial : Zug bon Chicago nach hartforb, Bis. (Soln Sill) laufen. Derfelbe berläßt ben Union Baffagier = Bahnhof, Canal und Abams Str., um 11:30 Bormittags und tommt am Mittwoch Abend um 9:45 wieber in Chicago an. Wegen Fahrpreis und Aus-tunft wende man fich an die Tidet-Office, 95 Abams Str. a05.7,9,11,12 95 Abams Str.

### Gine Briefmarten-Statiftit. Gin Englander, beffen freie Beit

ebenfo groß fein muß, wie feine - Ge= lehrfamteit, bat unlängst eine fonber= bare Statiftit aufgeftellt. Er hat nam= lich ausgerechnet, daß von Anfang an bis auf ben heutigen Tag 13,811 Arten Briefmarten ausgegeben worben finb. hervon entfallen 3974 allein auf Eng= land und feine Rolonien, fo bak alfo bas britische Reich bon fieben Briefmar= ten immer zwei als fein Gigenthum in Unipruch nehmen tann. Bon ben anberen Staaten marichirt Umerita mit 4656 Briefmarten an ber Spige. Bon 100 berichiebenen Abarten bon Brief= marten entfallen auf Amerita 33,7, auf Europa 24,3, Afien 18,6, Afrita 17 Prozent. Bon den einzelnen Lanbern befitten bie meiften Abarten bon Briefmarten bie Ber. Staaten, nämlich 287, bann folgen Spanien mit 278, Salvabor mit 272, Uruguan und Changai mit je 215. Die theuerften Briefmarten befigt bie Infel Mauris tius, ber fich ber Sohe bes Breifes nach Baltimore, bie Canbwichs-Infeln unb Saint Louis anschließen.

- Immer nobel. — Baron Golb:= ftein: "Aber, Jean, wie tonnten Gie fo ungefchidt fein, ber Frau Baronin ein Glas Maffer über bas Rleib gu foutten! Wenn's wenigstens noch Gett gemefen mare!"